# Der CHILLIAN SUPLE

Hubin-Holitik im Ivaitan Kaidn

H

Herausgeber: Der Keichsorganisationsleiter der 1150AP.

### Unsere Sammelmappe 1937

Auch für den wichtigen Jahrgang 1937 liefert der Zentralverlag der NSDAP. wieder den bereits bestens bekannten und bewährten Rohleinen-Jahreseinband, aber mit dem neuen Stabbindesystem. Diese Sammelmappe zum bequemen Selbsteinbinden der Schulungsbriefe in Buchform ist zum Preise von 1,10 RM. erhältlich, wenn die der vorliegenden Folge beigelegte Bestellkarte ausgefüllt und an die zuständige Ortsgruppe der NSDAP. eingeschickt wird.

Kehlende Folgen des Jahrgangs 1937 können auf dem gleichen Wege bestellt und nachgeliefert werden; ebenso Sammelmappen 1934-36 und zum Teil auch die dazugehörigen Schulungsbriefe. Jeder Freund und Leser der Schulungsbriefe hat so die Möglichsteit, sich ein wertvolles Handbuch unserer Weltanschauung zu beschaffen. Gerade eine umfassende nationalsozialistische Würdigung der jüngeren deutschen Vergangenheit stellt ein für sede Haus= und Amtsbücherei wichtiges Werk dar. Der Wert der einzelnen Schulungsbrieffolgen wird mit Hilfe einer Sammel= mappe vervielfältigt.



### Inhalt dieser Folge:

| dr. w. von kloeber:<br>Don der Keichsgründung jum Welthrieg                         |   |  |   |   | • | 330 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|-----|
| Major a. d. Ludwig Gesner:<br>Kührung und Wolk in der Workriegszeit, eine Fehlersch |   |  |   |   |   |     |
| Dr. Johann von Leers:<br>Überstaatliche Mächte im Zweiten Keich                     | • |  | • | • | • | 366 |
| Das deutsche Buch                                                                   |   |  |   |   |   | 376 |

PREIS DIESER (VERSTÄRKTEN) FOLGE 20 RPF.

Beim Sortiment-Berfand frang Cher Rachf. C.m.b.B., Zentralverlag der NGDAP., Berlin SW 68, bestelle

Voreinsendung auf Postscheuto Berlin 4454\*)

Nachnahme

Bitler, Molft Dein Rampf

Rofenberg, Alfred: Der Mythus des 20. Jahrhunderts / Rampf um die Macht je RM. 6, in Leinen NM. 7,20

Rofenberg, Alfred: Blut und Chre / Gestaltung der Idee

Reichstanglei/Gignale D.neuen Reit je R.M. 4,50 Dr. Goebbels, Bofeph: Bom Raiferhof zur

Berndt, Alfred-Angemar: Gebt mir 4 Sabre Beit in Leinen Ron. 3,60

Dr. Ley, Robert: Wit alle helfen bem Führer in Leinen NM. 3,— V Allquen, Gunter: Quf Bieb und Stich

in Leinen RM. 7,20 in Leinen RM. 3,60 Boberlein, Bans: Der Glaube an Deutschland

in Leinen RM. 7,20 Boberlein, Bans: Befehl bes Gewissens

Abolf Bitler an feine Bugend

als Seldentband befonders geeignet, RM. 1,60

") Dicht Gewünschtes ftreichen

wertvollen Bücherei zu ermöglichen, schuf der Bentralverlag der NSD21H. das groß-In dem Beftreben, jedem Boltegenoffen mit bescheibenen Mitteln den Aufbau einer zügige Werk, bie

und fünftlerisch wirft ber Schulungsbrief, ben Bhnen der Politische Leiter monatlich für

15 Pfg. ins Haus bringt

Drahtifd

## "Deutsche kulturbuchreihe"

Für nur RM. 0,90 monatlich erhalten Sie vierteljährlich nach freier Wahl einen wertvollen Roman in Halbleder gebunden und außerdem monatlich kostenlos die Zeitschrift

Reihe A (ein Band), monatl. RM. 0,90 -Jahres - bie "Deutsche Rusturbuchreibe" Reihe B (zwei Bande), monatl. R.M. 1,80 Bierdurch bestelle ich bis auf Widerruf mindeftens aber für die Dauer eines halben Berzeichnis über die bisher erschienenen Banbe toftenlos.

An Die

ist es, die 12 Schulungsbriefe sedes Kahrgangs in eine Sammelmappe zu heften und in den Bücherschrant zu stellen.

### **Dertooll**

wird ber Schulungsbrief, wenn man bie eingelnen Jahrgänge vollständig besitt: Ein volitisches Nachschlagewerk ohne Vorbild! Benuken Sie daher vorliegende Beitellkarte zur Ergänzung fehlender Folgen und Sammel-

essierten Boltsgenoffen, ber fonst zum Bezug Ibernehmen Sie bie Patenschaft für einen Ihnen bekannten und weltanschausich interder Schulungebriefe nicht in ber Lage ware,

den "Schulungsbrief" zur laufenden Aushändigung an

je 1 "Ghulungsbrief" ber bereits erschienenen Folgen Dr.

zum Jahresbezugspreis von RM. 1,90 bei 12 Folgen auf meine Rosten. Dem Empfänger ist mein Name nicht zu nennen.

Unterschrift:

(Richtgutreffendes bitte burdftreiden) Ort u. Strafge

Der Reichsschulungsbrief ist mit weit über 2 Millionen Beziehern das zentrale und größte Monatsorgan der NGDAR, und DAR. Er dient der weltanschaulichen Aufklärung und Kortbilbung und kann von jedem politisch interessierten Boltsgenossen durch die zuständige Ortsgruppe ber NGDAP. bezogen werben.

nur der Unterhaltung, sondern die m "Schulungsbrief" werben fort-J laufend auf der Seite "Das beutsche Buch" die Neuerscheinungen des nationassasialiftischen Schrifttums eingehend gewürdigt. Bücher dienen nicht in der Schulung und Weiterbilbung Beftellungen tonnen Sie umftebend auf dieser Rarte vornehmen und außerdem steht Ihnen auf Anforderung unser Derlagsverzeichnis "Deutsche Bücher" Werke unseres Parteiverlages sind auch jedem Volksgenossen unentbehrlich.

Jentralverlag der NSDAP., Franz Eher nachf. 6.m. b.f., Berlin 6W 68

zur Berfügung

Franz Eher nadif. G. m. b. f., Jentralvertag Sortiment-Derfand

Berlin 9W 68

Bimmerstraße 88

September 1937 IV. Jahrg., 9. (verstärkte) Folge

## Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. und DAf. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAf.) Herausgeber Der Keichsorganisationsleiter

Als Bismarch dem kulturellen Streben der deutschen Nation die staatspolitische Einigung folgen ließ, schien damit für immer eine lange Zeit des Haders und des Krieges der deutschen Stämme untereinander beendet zu sein. Getreu der Kaiserproklamation nahm unser Dolk teil an der Mehrung der Güter des Friedens, der Kultur und der menschlichen Gesittung. Es hat das Gefühl seiner Kraft nie gelöst von der tief empfunz denen Derantwortung für das Gemeinschaftsleben der europäischen Nationen.

In diese Zeit der staats = und machtpolitischen Eini = gung der deutschen Stämme fiel der Beginn jener weltanschaulichen Auflösung der deutschen Dolksge = meinschaft, unter der wir heute noch immer leiden. Und dieser innere Zerfall der Nation wurde wieder einmal, wie so oft, zum Derbündeten der Umwelt.

Der führer am 21. März 1933

## Don der Keichsgründung zum Weltkrieg Deutsche Außenpolitik 1871-1914

Mls am 18. Januar 1871 unter bem Schute ber verbundeten deutschen Urmee der Konig von Preußen zum Deutschen Raiser proflamiert murbe. begann eine neue Epoche der deutschen Geschichte. Bum erstenmal seit dem Zusammenbruch der staufischen Kaisermacht wird bem nun 600 Jahre währenden Auflösungsprozeß der deutschen Nation Einhalt geboten. Un die Stelle ber Zersplitterung in bynaftische Einzelstaaten, mit ihren unbeilvollen Kriegen Deutscher gegen Deutsche zugunften fürftlicher Interessen, tritt nun wieder ber festgefügte Bau eines Deutschen Reiches. Diefe Errichtung einer farten europäischen Bentralmacht bedeutet das Ende ber frangofischen Vormachtstellung, die unter Ludwig XIV. und Mapoleon I. ihre Höhepunkte erklommen hatte und die unter dem eben niedergeworfenen Napoleon III. einen erneuten Aufschwung erfahren hatte. Es ift vorbei mit der Zeit, in der die Rrafte im deutschen Raum durch den Dualismus Preugen-Ofterreich und die Schaukelpolitik ber beutschen Mittel- und Kleinstaaten gebunden find und Frankreich immer auf eine frangöfische Partei unter ben gegnerischen Lagern rechnen konnte. Das neue Reich ift Frankreich von den Tagen seines Entstehens an militärisch überlegen. Die Rückfehr des Elfaß und Lothringens in den deutschen Staatenverband ift der Ausbruck für diese grundlegende Wandlung. Sie stellt die Wiedergutmachung des Deutschland in der Zeit der höchsten Türkenbedrohung jugefügten Raubes dar (Siehe Schulungsbrief, Folge 12/36) und verriegelt nunmehr Frankreich den Zugang jum Rhein, die Ausfallspforte nach Deutschland. Für Frankreich freilich wird dieses Elfaß-Lothringen zum Symbol für den Sturg aus der Sohe der europäischen Vormachtstellung. Die Revanchepartei verbindet mit dem Wunsch einer erneuten Losreigung diefer deutschen Länder das unverruckbare Biel ber Wiedererrichtung der frangofischen Vormacht auf der Bafis einer Zertrummerung der Einheit des Deutfchen Reiches.

### Raum und Volf

4

In dem festgefügten Bau des neuen Reiches und unter dem Schute seiner Machtstellung sollte sich nun, ungehindert von äußeren Eingriffen, die innere beutsche Entwicklung und der gewaltige wirtschaftliche Aufstieg vollziehen können. So ist die Neichsgründung wohl der Ausgangspunkt des ungeahnten Aufschwunges des reichsdeutschen Bolkes, aber sie bleibt doch von einer tiesen Tragik überschaftet. Der jahrtausendalte Fluch der dynastischen Zerrissenheit liegt auch über ihr. Der Gegensat der häuser

### Sohenzollern und Sabsburg

führt zur unheilvollen Zerreißung des deutschen Raumes und des deutschen Bolkes. Ein Drittel des deutschen Raumes, die deutschen Alpen- und Sudetenländer und ein Runftel des deutschen Boltes, die gehn Millionen Deutsche des habsburgischen Raiferftaates, bleiben jenfeits ber Reichs. grengen. Die uralten beutschen Länder der Krone habsburg, Worarlberg und Tirol, die beiden Ofterreich ob und nid der Enns, Salzburg, Steiermark und Karnten, ebenfo wie der deutsche Bolks- und Rulturboden in Böhmen, Mähren und Ofterreichisch-Schleffen, bleiben dem Zweiten Reiche fern. Sie bleiben fern, obwohl fie über ein Jahrtaufend Länder des Ersten Reiches waren und noch im 19. Jahrhundert dem Deutschen Bund angehört hatten. Durch den Bruderfrieg von 1866 und die fleindeutsche Reichsgründung find nicht nur die lockeren ftaatlichen Bande gerriffen worden, sondern auch die geistige Entwicklung der Deutschen im Reich und der Deutschen senseits der Reichsgrenzen flaffte auseinander. Verftandnislos ftand ber schwarzweißrote Patriot dem völkischen Ringen der deutschen Volksgenoffen in der Donaumonarchie in ber Folgezeit gegenüber, mahrend beste Kräfte ber Alpen- und Sudetendeutschen im Dienste der Sabsburger um die Erhaltung des dynastischen Bielvölkerstaates rangen.

Erft Weltkrieg und Zusammenbruch haben die Gemeinsamkeit gesamtbeutschen Denkens im Reich und jenseits der Grenzen wieder zum Allgemeingut gemacht.

Das Reich selbst sollte unter der Tatsache, daß es nur einen kleindeutschen Rumpf umfaßte, in seiner politischen Entwicklung bestimmt werden. Die Ungunst der Grenzziehung zwang zu politischen Entschlüssen, die das Schicksal des Reiches bis zum Weltkrieg und Zusammenbruch bestimmen sollten.

Es war von ausschlaggebender politischer und strategischer Bedeutung, daß Böhmen, die "Zitadelle Mitteleuropas", nicht zum Neiche gehörte. Wie eine Festung liegt dieses alte Neichsland der Habsburger zwischen Schlessen und Bavern, ein zweiter Keil, der die deutsche Oftslanke aufriß. Wie eine schmale Halbinsel schob sich das reichsdeutsche Schlessen zwischen das habsburgische Böhmen und das russische Polen. So sest gefügt die deutsche Grenze mit den Vogesen und der Festung Mes nunmehr gegen Frankreich war, so töblich muste jede seindliche Koalition sein, die Ofterreich auf ihrer Seite gegen das Deutsche Neich sah.

Es war ein Unglück für das ganze deutsche Wolk, daß der einzige Weg, der eine wirkliche Überwindung der kleindeutschen Raumverknappung und der Ungunst der Reichsgrenzen gebracht hätte, nicht beschritten werden konnte. Dieser Weg hätte über die Zertrümmerung der Habsburger Monarschie zur völligen Einigung des deutschen Wolkes in Mitteleuropa durch Einbeziehung der historischen deutschen Alpens und Sudekenländer führen müssen. Er hätte die baldige Überwindung der kleindeutschen Etappe durch eine großdeutsche Reichsgründung bedeutet. Dieser Weg war aber für das Vismarcssche Reich ungangbar.

Das Reich war nicht burch eine revolutionare, nationale Volksbewegung geschaffen, wie etwa die Einheit Italiens. Go blieb als Grundlage der Politik des Reiches nur das Interesse des mächtigften deutschen Bundesstaates maggebend, fo wie dieses auch die deutsche Ginigung bestimmt hatte. Das neue Reich war eine konfervative Löfung. Ein Bund ber Fürsten, war es feiner Matur nach fonservativ, nämlich auf die Erhaltung des bestehenden Besitstandes und der noch vorhandenen dynastischen Rechte gerichtet. Die Zerschlagung der Habsburger Monarchie ware dem konservativen Prinzip dieses Fürstenbundes eine innere Unmöglichkeit gewesen, die Gingliederung ehemalig faiferlich-österreichischer Länder unter neuen Dynasten unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnet. War boch ichon eine Ginigung über die neue Stellung Elfaß-Lothringens als monarchischer Bundesftaat unmöglich gewesen und der "Reichsland". Kompromiß geschaffen worden. Nicht zulest aber mußte Preugen felbft einer Erweiterung des Reichsgebietes ablehnend gegenüberfteben, denn die Buhrung der deutschen Bundesstaaten basierte auf der Zatsache, daß Preußen nach den Unnerionen von 1866 felbst allein annabernd zwei Drittel bes gesamten Reichsgebietes darftellte. Doch war die Zeit nicht gekommen, in ber die Ibee bes Reiches an fich den Geift der preußischen Eigenstaatlichkeit gugunften einer großbeutschen Ausweitung des Reiches überwunden hätte. Doch mußte Preugen durch den Bingutritt ber beutschen Lander Ofterreichs eine Beeinträchtigung feiner Bormachtstellung im beutschen Bundesstaat durch die Verstärkung des Guddeutschtums befürchten.

So ließ der dynastisch-bundesstaatliche Charakter des Zweiten Reiches eine für die nationale Einigung und zugleich für die Sicherheit des Reiches notwendige großdeutsche Erpansionspolitik leider zu einer inneren Unmöglichkeit werden. Da die Grenzziehung des kleindeutschen Reiches aber gebieterisch nach einer Ergänzung verlangte, so trat an die Stelle der Eroberung der deutschen Länder Habsburgs

### das Bundnis mit der Donaumonarchie

als die ständige Grundlage der deutschen Außenpolitik bis jum Weltkrieg.

Schon 1871 wird das Ziel der Wiederannaherung an den Gegner von 1866 in Angriff genommen. In Gastein, in Ischl und Salzburg finden Zusammenkünfte der beiden Monarchen und der leitenden Minister, Vismarch und Andrassy, statt. hier wird der Besuch Kaifer Franz Josephs in Berlin festgelegt. Durch

### die Dreikaiserzusammenkunft

im September 1872 in Berlin, an der neben Franz Joseph auch der russische Zar teilnimmt, wird die Freundschaft des Deutschen Meiches mit Ofterreich-Ungarn und Nußland dokumentiert. Das erste Ziel der Bismardschen Außenpolitik ist erreicht: Bindung Ofterreich-Ungarns und Rußlands zum Zweck der Isolierung des revanchelüsternen Frankreichs.

Es follte sich allerdings in den folgenden Jahren herausstellen, daß die ruffische Freundschaft für die Mittelmächte fehr problematisch war. Schon bei ber fog. Rrieg-in-Sicht-Rrife des Jahres 1875 tritt Rufland zusammen mit England betont für ein militärisch starkes Frankreich ein. Das hier schon erschütterte Dreikaiserverhaltnis sollte in ber orientalischen Rrife an bem elementaren Gegensat zwischen Ofterreich und Rugland vollends in die Brüche geben. Als fich damals im Zusammenhang mit bem Muffifch-Türkischen Krieg auf bem Balfan die Gefahr eines ruffifch - öfterreichischen Krieges zeigte, hat Bismard Rugland und Ofterreich wiffen laffen, daß jede Schwächung der Großmachtstellung Ofterreich-Ungarns gegen bas beutsche Intereffe verftoße.

### Der Berliner Kongreß 1878,

an dem unter Bismarcks Vorsits alle europäischen Mächte zur Regelung der Balkanfrage zusammentraten (siehe Vildseite 3, Schriftltg.), sollte die Unsicherheit der deutsch-russischen Beziehungen und die Notwendigkeit einer festen Vindung Osterreichs erkennen lassen. Schon ein Jahr darauf, 1879, wird der Zweibund zwischen dem Reich und Osterreich-Ungarn abgeschlossen. In der Denkschrift, die Vismarck an seinen Kaiser schreibt, um ihm die Notwendigkeit des Vündnisses vor Augen zu stellen, weist er darauf hin, daß das kleindeutsche

Reich einer Ergänzung burch Ofterreich bedarf. Bismard ichreibt:

"Der Gedanke, daß ein Defensivbündnis mit Ofterreich als Ersath der Garantien, welche früher der Deutsche Bund gewährte, den Abschluß der deutschen Politik Euerer Majestät zu bilden haben werde, ist für mich kein neuer. Ich habe schon bei den Friedensverhandlungen in Nikolsburg 1866 der tausendjährigen Gemeinsamkeit der gesamtdeutschen Geschichte gegenüber das Gefühl gehabt, daß für die Verbindung, welche damals zur Reform der beutschen Versassellung zerstört werden mußte, früher oder später ein Ersat von uns zu beschaffen sein werde."

Un die Stelle der Zusammenfassung des deutschen Naumes durch den 1866 zerschlagenen Deutschen Bund soll nun nach Vismarcks Willen ein Vund zwischen dem Neich und der Donaumonarchie treten. Vismarck denkt sich dieses Vündnis weitzgehender, als es dann später verwirklicht werden konnte. Er will eine dauernde vielseitig organische Verbindung der beiden Neiche, die staatsrechtlich verankert sein soll und nur durch die Volksvertretungen der beiden Neiche gelöst werden kann.

Diefes Bundnisprojeft Bismards ift ein Wiederaufleben des alten achtundvierziger Programms, bes "engeren und weiteren Bundes". Much Bismards Ziel ift die Schaffung eines hundert-Millionen-Block, deffen schlagfertige Organisation die Sicherheit des deutschen Raumes garantieren foll. Die Sicherheit für die Zuverlässigkeit des Bundniffes fieht Bismard in dem deutschen Charafter Ofterreichs. "Schließlich gestatte ich mir", fo ichrieb er in der obenermähnten Denkichrift an ben Raifer, "mit Bezugnahme auf die nationalen Empfindungen im gesamten Deutiden Reiche, noch auf die geschichtliche Zatsache ehrfurchtsvoll hinzuweisen, daß bas deutsche Baterland nach taufendjähriger Erabition fich auch an ber Donau, in Steiermart und in Zirol noch wiederfindet. Diefe Zatfache bleibt für die Saltbarkeit und für die Popularität unferer auswärtigen Beziehungen im Parlament und im Bolte von wesentlicher Bedeutung."

Das am 7. Oftober 1879 unterzeichnete Bündnis zwischen dem Reich und der Donaumonarchie blieb weit hinter Bismarcks Plan zurück. Der Außenminister der Donaumonarchie, der Ungar Andrasso, widersetzte sich mit Erfolg einer so sesten Bindung Osterreich-Ungarns an das Reich. Der abgeschlossene Zweibund blieb lediglich ein völkterrechtliches Defensivbündnis, ohne seste staatsrechtliche, wirtschaftliche und sonstige Ergänzungen. Das Abkommen besagte lediglich, daß der Bündnisfall in Kraft tritt, wenn eine der beiden Mächte von Rußland angegriffen würde. Ein so verklausulierter Defenstwertrag war zu schwach, um ein wirkliches Gegengewicht gegen die innere Auflösung der Donaumonarchie und eine Stärkung des deutschen Elementes in ihr zu bilden, aber doch wieder stark genug, das aufstrebende Reich auf Gedeih und Verderben mit dem Vielvölkersstaate zu verdinden. Dis zum bitteren Ende des Zusammenbruches beider Neiche haben die Deutschen des Neiches und der deutschen Länder Habsburgs so für einen Staat gekämpft, dessen deutscher Charakter von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr und mehr verlorengegangen war.

Bismard hatte in ber Donaumonardie noch bas beutsche Ofterreich ber Geschichte gesehen. Aber bas beutsche Element in ber Monarchie ift, seitbem die Reichsgrenze es vom Mutterland trennt, in einen hoffnungslosen Abwehrkampf gegen das Vordringen ber nichtbeutschen Nationalitäten verwickelt. Nicht nur, daß in der ungarischen Reichsbälfte der deutsche Einfluß feit dem Ausgleich mit Ungarn vollständig gu Boden liegt und die Madjaren eine Politik der Unterdrückung und Entnationalifierung der deutichen Volksgruppen durchführen, in der öfterreichifchen Reichshälfte felbst liegen die gehn Millionen Deutschen im Rampf gegen 81/2 Millionen Efcheden, Glowenen, Rroaten, Gerben und Italiener, ein Rampf, bei dem die fieben Millionen Polen und Ruthenen des Kronlandes Galigien immer wieder den Ausschlag gegen das Deutschtum gaben. Mit der Proflamation des "historischen Staatsrechts", b. b. mit der Forderung eines tichechifch geführten 3. Staates neben Ofterreich und Ungarn, dem das gefamte Sudetendeutschtum ausgeliefert werden follte, fanben die Eschechen an der erften Stelle gegen das Deutschtum. Seitdem aber das gesamte Deutschtum der Monarchie gegen die habsburgische Offupation Bosniens und der Bergegowina opponierte, um einen weiteren Zuwachs flawischen Gebietes abzuwehren, fanden in Wien Berricherhaus und Regierung gegen das Deutschtum und begunftigten die Slawisierungsbestrebungen der Eichechen. Das Bündnis mit dem Reich wird tatfachlich zum Unlaß eines antideutschen Rurfes, denn um die Eschechen mit dem außenpolitischen Kurs zu versöhnen, werden ihnen im Innern Zugeftandniffe über Zugeftandniffe gemacht. Schon ein Jahr nach Abschluß des Bundniffes beginnt mit der Zaaffeschen Sprachen. verordnung (Graf Taaffe, feit 1879 Innenminifter und im gleichen Jahr jum Minifterprafibenten ernannt, fam den Forderungen der Glawen in der Frage der Umtsfprache und im Schulwefen weitgehendst entgegen. Go erließ er Sprachenver. ordnungen über die Doppelfprachigkeit der Behörden für Böhmen und Mähren [19. 4. 1880], für die flowenischen Gebiete [29. 4. 1882] und für Ofterreichisch-Schlessen [20. 10. 1882]) jener unheilvolle Rurs der Befriedigung der "tichechischen Bunfche", an deffen Ende beim Bufammenbruch folgerichtig die Unterwerfung des Sudetendeutschtums und die Errichtung eines deutschfeindlichen tsches dischen Schmen steht. Dem deutschen Wolk in Ofterreich aber wird die Machgiebigkeit gegenüber der flawischen Borberschaft im Habsburgerstaat als eine "nationale Pflicht gegenüber Deutschland" gepredigt, weil die Befriedigung der Slawen die Bündnisfähigkeit der Donaumonarchie zugunsten des Reiches erhöbe.

Das Reich hat das deutsche Bolf im Sabsburgerreich in feinem erbitterten Abwehrfampf gegen die Glawisierungsmethoden von herricherhaus und Regierung, die durch ben deutschen Sochadel und ben volitischen Ratholizismus nachdrücklich gefördert werden, nicht unterftütt. Obwohl der deutsche Charakter der Habsburgermonarchie ja bie Grundlage für bie Festigkeit bes Bundniffes abgab, hütete man fich in Berlin peinlich, fich einer "Ein-mischung" in die inneren Angelegenheiten bes Bundesgenoffen ichulbig zu machen. Das formale "Staatsbenfen" hatte bas Denken in lebendigen Bölfern fo fart verdrängt, daß man im Reich nicht wahrhaben wollte, daß die Berbrangung bes deutschen Wolfstums von der führenden Stelle in die Rolle einer erbittert fich wehrenden Minorität gleichbedeutend mit der inneren Auflösung des Bundesgenoffen fein mußte.

Der Führer hat in "Mein Kampf" ausführlich über ben Zweibund geschrieben, und wer das deutsch-öfterreichische Problem verstehen will, muß

bas nachlesen, was der Führer aus eigener Ansichauung der österreichischen Verhältnisse dazu sagt. hier sei nur ein kurzer Abschnitt angefügt (I. Band 1925, Seite 141), der die tragische Wirkung des Bündnisses, das Vismarck als eine "gesamtdeutsche Einrichtung" begriffen haben wollte, für den Deutschen der Alpen- und Sudetenländer beleuchtet: "Fräger des Vündnisgedankens waren in Ofterreich nur die Habsburger und die Deutschen. Die Habsburger aus Berechnung und Zwang, die Deutschen aus

broken for 13 July 1890. Any Markan bin Portpristen non har Fullmoning he folywingen veryopa Gollam to Worlf Swangs popper do. ghring up his things panififin mel. o. multif wit getfill movien fint, fut bus Frangis, Hollifustan in ful in h. Majilist hen Raning not his Serbining yillalle, if gi untorifien, day ex northering belagragione, bat To. Majafint Au Boning ful fire will falauft manglists, minimel muchen pine Intimurlug zo yaben, man di population not for toutitalise miates juvirhlowen fallen On Mapplist he Doing fort et Inv. mit ubgeleful, he Irongof hot. plaster northwal in surfanger, and Tunfaller Just be Prijabante new dies Juges latin, oak the Majelat dem holfsfafter night

Die berühmte "Emfer Depefche"

in der Geheimtat Abeken aus Ems mitteilte, daß Frankreich von Wilhelm 1. eine schriftliche Derzichterklärung der Hohenzollern auf den spanischen Thron verlangt hatte. Gekürzt veröffentlichte Bismarck diese Mitteilung und stellte damit die Pariser Politik bloß. Am 18. 7. 1870 folgte die Kriegserklärung durch Frankreich

gutem Glauben und politischer — Dummbeit. Aus gutem Glauben, denn sie vermeinten durch den Dreibund dem Deutschen Reiche selber einen großen Dienst zu erweisen, es stärken und sichern zu belken; aus politischer Dummheit aber, weil weder das Erstgemeinte zutraf, sondern im Gegenteil, sie dadurch mithalfen, das Neich an einen Staatskadaver zu ketten, der beide in den Abgrund reißen mußte, vor allem aber, weil sie sa selber durch dieses Bündnis immer mehr der Entdeutschung anheimfielen. Denn indem die Habsburger durch

das Bündnis mit dem Neiche vor einer Einmengung von dieser Seite aus sicher sein zu können glaubten und leider auch mit Necht sein konnten, vermochten sie ihre innere Politik der langsamen Verdrängung des Deutschtums schon wesenklich leichter und riskoloser durchzusühren. Nicht nur daß man bei der bekannten "Objektivität" einen Einspruch von seiten der Neichsteinen Einspruch von seiten der Neichsteilerung gar nicht zu befürchten brauchte, konnte man auch dem österteichischen Deutschtum selber sederzeit mit dem Hinweis auf das Bündnis den vorlauten Mund, der gegen eine etwa zu niederträchtige Art der Slawisierung sich auftun wollte, sofort zum Schweisgen bringen..."

herausgewachsen aus der Notwendigkeit der geopolitischen Erganzung des fleindeutschen Reiches und notwendig geworden durch den Werzicht, diefe Ergänzung durch Ausdehnung des Reichsgebietes ju gewinnen, bleibt das Bundnis mit Ofterreich= Ungarn die Grundlage ber beutschen Außenpolitik. Sie follte fich mahrend der Kanglerschaft Bismarcks bewähren, denn um das Mittelftud des Zweibundes führt Bismard nun fein groß angelegtes Sicherungsfustem auf. Schon 1881 wird Rufland wieder, nach der Ermordung Zar Alexanders II. (13.3.1881) und der Beseitigung des panflawistischen Führers Ignatiem aus der Regierung, ju einer Unnaberung an die Mittelmachte gebracht. Ein neues Dreikaiserabkommen, das diesmal als Deutralitätsabkommen besagt, daß bei einem Krieg mit einer vierten Macht die Machte gegeneinander eine wohlwollende Meutralität üben würden, stellt das Einvernehmen der drei Oftmächte wieder ber, ju dem fich Rufland durch die Spannung mit England veranlaßt sieht. Deutschland ift durch die Wiederherstellung des Einverständnisses zwischen den Dreifaifermächten sowohl vor der Gefahr eines ruffifchfrangofifden Zusammengebens als auch eines ruffifdöfterreichischen Konflittes, in bem es einzugreifen gezwungen werden fonnte, gesichert. Bismard bat um die Bindung Ruflands, als die vom deutschen Standpunkt aus wunschenswerte Erganzung des Zweibundes, immer gerungen und in ihr eine wefentliche Garantie ber beutschen Sicherheit gesehen. Daß aber diese Bindung Ruflands in feiner Weise einen Ersat für die prinzipielle mitteleuropäische Sicherungspolitif abgeben follte, bewies fein Telegramm nach Wien, worin er gum Musdrud brachte:

"Unser Bündnis von 1879 beruht nicht bloß auf dem Buchstaben des Tertes, sondern auf der politischen Überzeugung, daß wir einander nicht im Stiche lassen dürfen. Ich erinnere daran, daß ich es ursprünglich für immer und beiberseits nur durch Reichsgeses fündbar und die amtliche Berlautbarung vorgeschlagen habe. "

Das Neutralitätsabkommen wurde auf drei Jahre abgeschlossen und 1884 auf weitere brei Jahre verlängert. Es ift damals 1884 durch die Dreikaiserzusammenkunft in Stierniewice öffentlich bekräftigt und das Einvernehmen der drei Oftmachte ber Welt gegenüber demonstriert worden (Siehe Bilbseite 4). Tropbem mußte man sich über die Fragwürdigkeit eines Einverständniffes flar fein, deffen Zustandekommen darin begründet lag, daß fowohl Ofterreich wie Ruß. land die Balkanfrage vertagten und Rufland burch sein Vorgeben in Mittelasien in einen akuten Gegenfat ju England getreten mar. Der österreichisch = russische Gegensat konnte jederzeit wieder zum Ausbruch fommen, wenn sich Rugland nach Fehlschlägen im mittleren ober fernen Often wieder dem Balkan zuwandte. Die Fortdauer der panflawistischen Bewegung und ihrer Propaganda im Zarenreich schuf auch in der Zeit des Einverständniffes die stimmungsmäßige Voraussetzung für diese Wendung. Die panflawistische Bewegung, aufgekommen in den 1830er Jahren mit den Ischeden als eigentlichen Wortführern, erstrebte eine gemeinfame Ausdehnungspolitik aller flawischen Bölker. Sie fand eine weitgehende Förderung durch Rufland, welches mit ihrer Silfe feine Balkanpolitik zu fördern bestrebt war. Allflawische Kongresse fanden 1848 in Prag und 1867 in Moskau statt.

Neben der Nückendeckung und Sicherung des mitteleuropäischen Naumes im Often sucht Bismarck durch die

### Ungliederung Italiens an den Zweibund

nun auch eine Sicherung im Süben durchzuführen. Das Ziel des Kanzlers ist dabei, eine Aufhebung des durch die italienische Irredentabewegung (forderte seit 1870 den Zusammenschluß der noch bei Ofterreich-Ungarn verbliebenen Landesteile mit vorwiegend italienischer Bevölferung. Schriftleitung) bedingten österreichisch-italienischen Gegensaßes zu erreichen, da jede Bindung österreichischer Truppen an der italienischen Grenze eine Berringerung des österreichischen Bündniswertes bedeuten würde. Schon 1879 war vorübergehend die Gefahr eines russischen Zusammengehens gegen Ofterreich aufgetreten.

Die italienische Politik Bismarcks wird unterstügt durch das Aufflammen eines starken italienisch-französischen Gegensaßes, als im Mai 1881 Frankreich Tunis besetze. Das am 20. Mai 1882 in Wien abgeschlossene Bündnis zwischen dem Reich, Ofterreich-Ungarn und Italien besagte, daß die Mittelmächte-Italien bei einem Angriff durch Frankreich unterstüßen, Italien Deutschland bei einem Angriff Frankreichs unterstüßt und Ofterreich zu hilfe kommt, wenn es von zwei Mächten angegriffen

wird. Das Bündnis mit Italien fügt sich also ganz dem Zweibund als Defensivbundnis an und erweitert diesen zum Dreibund.

Mit der Einbeziehung Italiens ift indessen das große mitteleuropäische Sicherungswerk nicht abgeschlossen. Schon 1881 ist Serbien durch ein Defensivbündnis mit Ofterreich, das durch einen Handelsvertrag ergänzt wurde, an die Mittelmächte gebunden worden. Im Laufe des Jahres 1883 wird auch Rumänien, dessen Fürst ein Hohenzoller ist, in das Sicherungssystem einbezogen und ein Defensivbündnis mit ihm abgeschlossen.

Wenn wir das im gangen überfeben, fo ift es ein großartiges Suftem der Sicherheit, bas Bismard jum Schute bes burch feine Mittellage und die frangofifche Revanche bedrobte Deutsche Reich errichtet. Ein mächtiges Sicherungswert, bas nichts anderem als der Aufrechterhaltung des europäischen Friedens bient. Denn bas Rennzeichen biefer Zeit, ba bie Sührung ber großen europäischen Politif in ben Sanden Bismards lag, ift, baß feine Bedrohung, feine Ubergriffe gegen irgenbeinen europäischen Staat er= folgen. Während ber gange Often, Gudoften und Guben bem Bismardichen Suftem einbezogen ift, pflegt der Reichskanzler ein freundschaftliches Verhältnis mit England, übt peinliche Reutralität in ben englisch-ruffischen Konflikten und leiht Frankreich eine wohlwollende Unterftugung in feinen tolonialen Unternehmungen. Die großen europäifchen Gegenfäte find durch die Bismardiche Ausgleichspolitit jum Schweigen gebracht, die großen Konfliftstoffe liegen nur an der Peripherie, in Afghanistan, in Agupten, am Rongo, und die damit verbundenen Gegenfate gwifden England und Rugland, und Frankreich und England bleiben ohne Rudwirfung auf bie europaifche Lage und die Stellung des Reichs.

Unter dem Schut des von ihm aufgebauten Sicherungsspstems und unter Ausnutung der Gunft der Lage, wie sie durch die gleichmäßig guten Beziehungen zu allen Mächten und die großen tolonialpolitischen Gegenfäße zwischen England, Rußland und Frankreich bestand, erwirdt Bismarch die

### Rolonien für bas Reich.

Im April 1884 wird Angra Penquena, das spätere Deutsch. Südwest, als deutsches Schusgebiet erklärt. Dort befanden sich Handelsnieder-lasungen des Bremer Kausmanns Adolf Lüderit (1834–1886). Wenige Wochen danach wird durch Nachtigal (1834–1885) als Reichsfommissar in Togo und Kamerun die deutsche Flagge gehist. Auch hier hatte der deutsche Kausmann die Grundlage für die Bestigergreifung gelegt, das Haus Woermann hatte dort reiche Niederlassungen. Noch 1884 wird auch im Osten Afrikas gegenüber der Insel Sansibar Fuß gefaßt. Hier

ist es die Gesellschaft für deutsche Kolonisation unter der tatkräftigen Führung Karl Peters, die Verträge mit afrikanischen Häuptlingen schloß, die sich unter die Oberhoheit der Gesellschaft stellten. (Siehe Sch.-Br. 8/36.) Im Februar 1885 übernimmt das Neich auch die Schusherrschaft über Deutsch-Oftafrika.

1884 erfolgt auch die Gründung des deutschen Rolonialbestises in der Sübsee. Schon 1880 hatte das Handelshaus Goddefron um den Schutz des Neiches in Samoa gebeten. Die Schutzgedietserklärung ist gescheitert am Widerspruch des ewig furzsichtigen Neichstages, der die notwendigen Subventionen ablehnte. Im August 1884 werden dann endlich die Landerwerbungen der Handels- und Plantagengesellschaft für die Sübseeinseln und der Neu-Guineakompanie unter den Schutz des Neiches gestellt.

England hat bei allen biefen folonialen Erwerbungen Schwierigfeiten über Schwierigfeiten bereitet, englische Emissare haben in Zogo und Ramerun und in Gudweft Eingeborenenaufftande angezettelt und mit Waffenlieferungen unterstütt, sowie ben Gultan von Sanfibar ju einer beutschfeindlichen Saltung veranlaßt. Monatelang wird die Unerkennung der beutschen Schutgebiete verweigert. Seinen besten Rückhalt fand England in dem volksverräterischen Unverftand der beutschen Parteien. Der Jude Ludwig Bamberger, ein ehemaliger Bantier, erbebt im Namen bes Liberalismus Ginfpruch gegen staatliche Kolonialpolitik und staatliche Machtentfaltung, Windhorft, der Führer des Zentrums, benutt die Opposition als Druckmittel, um firchenpolitische Interessen des Zentrums durchzuseten, und der alte Liebfnecht, als Wortführer der Sozialdemokraten, protestiert im Namen des Proletariats gegen die Kolonialpolitik, "die nur im Intereffe ber Schnaps- und Pulvertapitalisten geführt würde"

Bismard hat anläflich diefer Auseinanderfenung bitter die Zwietracht und die enge Beschränktheit gegeißelt, die die Parteien des deutschen Reichstages in ben für bie Nation lebensnotwendigen Fragen an den Tag legen. Bon mahrhaft prophetischer Voraussicht erfüllt, erklärt Bismard: "Es liegt eine eigentumliche prophetische Vorausficht in unferem alten Nationalmythos, daß, fo oft es ben Deutschen gut geht, wenn ein Bolferfruh. ling anbricht, ftets der Loki nicht fehlt, der feinen Sodur findet, einen bloden, bamlichen Menfchen, ben er mit Geschick veranlaßt, den beutschen Bölkerfrühling ju erschlagen. Und ber Parteigeift, wenn er mit feiner Lotistimme den Urmabler Bobur, ber die Tragweite ber Dinge nicht beurteilen fann, verleitet, daß er das eigene Baterland erichlage, ber ift es, ben ich antlage vor Gott und ber Beidichte, wenn bas gange herrliche Wert unserer Ration von 1866 und 1870 wieder in Berfall gerät und durch die Feder hier verdorben wird, nachdem es burch bas Schwert geschaffen wurde."

Die wegen der deutschen Kolonialerwerbungen entstandene Spannung mit England war indessen nur vorübergehender Natur. Der Sohn des Kanzlers, Herbert Vismarck, hat im März 1885 in London die Grundzüge der bescheidenen deutschen Kolonialpolitik entwickelt und das entstandene Mistrauen gegenüber einer deutschen kolonialen Nivalität beseitigt. Nicht zulest war die rasche deutschenglische Verkändigung durch den russischen Vormarsch in Ufghanistan herbeigeführt worden.

Die in Condon verkundete Zuruckhaltung auf folonialem Gebiet entsprach ber grundfählichen Unterordnung der Kolonialpolitik unter die Erforderniffe der kontinentalen Machtstellung Deutschlands. Die Mittlerstellung bes Reiches zwifden den Großmächten England, Rugland und Frankreich hat die englische Nachgiebigkeit veranlaßt; zugunften diefer Mittlerstellung und bes guten Einvernehmens mit England übt Bismard eine abfolute Burudbaltung in der kolonialen Frage. Die kontinentale Mittelftellung zwingt bas Reich, sich nicht in die weltpolitischen Auseinandersenungen verwideln zu laffen. Das Wort Bismards, daß auch die deutschen Kolonien "vor den Toren von Men" verteidigt werden mußten, beweift, wie trot der kolonialen Erwerbungen die Bismarciche Politif eine rein kontinentale geblieben ift. -

Noch im herbst 1886 sollte eine neue Bedrohung für das Bismarcfiche Sicherheitswerk burch den Ausbruch von

### Unruhen auf bem Balfan

entstehen. Der Ausbruch des serbisch-bulgarischen Krieges im November 1886 läßt den bisher zurückgedrängten österreichisch russischen Gegensat in voller Stärke aufflammen. Damit aber ist der wichtigste Stein aus dem Dreibund-Sicherheitsbau herausgebrochen. Die Vindung Außlands durch das Neutralitätsabkommen mit den beiden Kaisermächten ist angesichts des im Jahre 1886 drohenden Krieges hinfällig geworden. Eine Vers

längerung des 1887 ablaufenden Abkommens war unmöglich. Wieder war klar geworden, daß jeder politische Borgang in Europa eine unmittelbare Rückwirkung auf das in der Mitte liegende Neich ausüben mußte. Die Lage erschien um so bedenklicher, als in Rußland die panslawistische Hetze einen unerhörten Aufschwung nahm und nun zum ersten Male in Verbindung mit der französischen Revanchebewegung tritt. Die von der panslawistischen Bewegung veranstalteten Agitationsreisen des französischen Chauvinisten Deroulede waren ein bedenkliches Anzeichen für die planmäßige Vorbereitung eines russische für die planmäßige Vorbereitung eines russische für die planmäßige gegen die Mittelmächte.

Machdem durch das Wiederausbrechen der Balkankrise die Fortsehung eines dreiseitigen Neutralitätsabkommens unmöglich geworden war, sucht Bismarck nun einen zweiseitigen Neutralitätsvertrag zwischen Deutschland und Rusland zu erreichen. Nach langwierigen Verhandlungen wird am 18. Juni 1887 der sogenannte

### Rüdverficherungsvertrag

zwischen dem Reich und Rufland auf die Dauer von 3 Jahren abgeschlossen. Dieser geheime Rückversicherungsvertrag lehnt sich wörtlich an die Neutralitätsabkommen von 1881 und 1884 an und besagt, daß Rußland bei einem Angriff Frankreichs auf Deutschland, und Deutschland bei einem Ungriff Ofterreichs auf Rufland wohlwollende Neutralität üben werde. Der Rückversicherungsvertrag läßt Deutschland völlig freie Sand für feine Bundnispflicht gegenüber Ofterreich bei einem Ungriff Ruglands. Der Inhalt des neuen Abkommens erschien Bismard felbst fragwürdig angesichts des zunehmenden Einflusses der panflawistischen Bewegung auf den Zaren. Der eigentliche Wert ift darin zu fuchen, daß er Rugland von einer vertraglichen Bindung an Frankreich abhält und damit (Fortfetung Geite 338)

8

Die Reichsparteitage der NSDAP. sollen denen, die daran teilnehmen, darüber hinaus aber auch dem gesamten in Nürnberg nicht unmittelbar beteiligten Deutschland seelische Kräfte vermitteln. Hunderttausende bestätigen, daß zum Beispiel allein schon die Eindrücke des Fahneneinmarsches beim Kongreß eine Kundgebung darstellt, die im deutschen Menschen unvergeßlich nachklingt und Schwingungen erzeugt, denen sich alle Herzen und Seelen öffnen.





forft Weffel in Nurnberg 1929

Am 9. Ohtober Horft Wessel 30 Jahre alt

Aufn.: Hoffmann

### Weutschsein heißt: Treusein-Wahr sein-Kämpfer sein.

Und Kämpfersollt ihrsein, Kämpfer für alles Bute und Ichöne. Bazu Heil! Horst Wessel Oben: (wurde Me

Aufn.: T

Unten: Wilhelt des Ka

Aufn

ur einer war, der vorwärts schritt, als brach und tot die Ächer lagen!

Nur einer war, der für uns stritt –
er warf die Saat, ein Volk ging mit und wollte stolz die Jukunst tragen!

Und aus den herzen wuchs der Sieg des Glaubens, dem er sich verschworen! -Als eine ganze Welt in krieg und Not und Elend abwärts stieg, hat ihn das Schicksal uns erkoren!

Nun liegt das Schwert mit starker frast besreiend über diesem Werke. Was der Triumph des Willens schafft, wird nimmermehr hinweggerafft! In Ehre steht ein Volk der Stärke!

Es rinnt die Jeit. - Das Saatkorn reift. Bald wird der Schnitter sich bereiten - - -Wenn seine Faust die Sense greift und blitzend durch die Halme streicht, wird stolz dies Volk zur Ernte schreiten!

fiein Meiswinkel

die Isolierung Frankreichs fortbestehen bleibt. Die Fragwürdigkeit der Beziehung zu Rußland wirkt fich in einem um fo ftarteren Ausbau des Dreibundes aus und kommit in erster Linie Italien zugute, das bei der Dreibundverlängerung 1887 nun ein Zusahabkommen erhält, worin fein Unspruch auf Rompensationen festgelegt wird für den Rall, daß Ofterreich Erwerbungen auf der Balkanhalbinsel macht. Bekanntlich bat Italien im Weltkrieg diefe Kompensationsanspruche gegenüber Ofterreich geltend gemacht. Deutschland verpflichtet fich, die italienische Politif im Mittelmeer zu unterflüßen. Die Bedeutung Italiens ift durch den Zusammenbruch des Dreikaisereinvernehmens und durch die undurchsichtige Haltung Rußlands gegenüber Deutschland erheblich gestiegen.

Gleichzeitig mit dem Ausbrechen der Balkankrife war in Frankreich infolge einer Niederlage der frangösischen Rolonialtruppen in Tonkin das zu einer Verständigung mit Deutschland bereite Rabinett Ferrys am 30. 8. 1885 durch Clemenceau gefturgt worden. Das Kabinett Ferrys hatte den Ausbau des frangösischen Kolonialreiches in Indochina unternommen und für seine kolonialen Bestrebungen die Unterstützung Deutschlands gesucht und gefunden. Jett vollzog sich eine grundfähliche Wendung der frangöfischen Politik, von der mit Unterstützung Deutschlands durchgeführten Rolonialpolitik zur antideutschen Kontinental= politik. Die Revanchepartei in Frankreich hat damals, wie fpater in der Faschoda-Rrife, den Beweis erbracht, daß sie fäbig war, Frankreich gur Aufgabe feiner kolonialen Ziele zu veranlaffen, um alle Kräfte einer gegen Deutschland gerichteten Politik unterzuordnen. Der hervorstechendste Bertreter der unversöhnlichen Revanchestimmung war ber neue Kriegsminister General Boulanger. Mit antideutschen Bepreden war die frangösische Revanchestimmung derart in Siedetemperatur gebracht worden, daß im Frühjahr 1887 jeder Zwischenfall zum Krieg führen konnte. Mur der äußersten Zurückhaltung des Reiches war es zu verdanken, daß es zu einem offenen Konflikt nicht

Die französische Bedrohung und die trot aller Bemühungen anhaltende Spannung mit Rufland, bessen offizielle Neutralitätspolitik angesichts der panslawistischen Umtriebe und der Sympathiekundgebungen für Frankreich in fragwürdigem Licht erschien, haben zum erstenmal

### die Gefahr des Zweifrontenkrieges

beutlich erscheinen lassen. Da gleichzeitig Rußland und Frankreich erhebliche Truppenverstärkungen durchführen, ist das Neich zur ersten Erhöhung seiner Heeresstärke geschritten. Auch diese Heeresverstärkung, die bei weitem noch nicht die volle Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht bringt, ist nur durch Neichstagsauflösung und Neuwahlen durchzusen. Wieder

wollen die Parteien der Sozialdemokratie, der Freisinnigen und des Zentrums, die spätere Weimarer Roalition der Nepublik, die für die Sicherheit Deutschlands notwendige Heeresverstärkung zu Fall bringen. Vismarck ruft das Volk gegen diese Parteien auf, und in den sogenannten Septennatswahlen wird eine konservativ-nationalliberale Mehrheit für die Heeresverstärkung gewonnen.

Die Spannung mit Rugland veranlaßte Bismarck, am 3. Februar 1888 den Wortlaut des deutsch-öfterreichischen Bündnisses zu veröffentlichen und in seiner großen außenpolitischen Rede im Reichstag am 6. Februar ein Bekenntnis gur eigenen Stärke abzulegen, die ben Frieden burch die eigene Rraft erhalten konne und nicht um Freundschaft zu buhlen brauche: "Die Zeiten find vorbei, in Liebe werben wir nicht mehr, weder in Frankreich noch in Rußland. Wir werden zu unferen Verträgen fteben, aber uns durch Drohungen nicht einschüchtern laffen." Um Ende diefer Rede, fie gleichsam noch einmal in ihrem Grundgehalt gusammenfaffend. fprad Bismard die ftolzen Gape: "Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonft nichts in ber Welt, und biefe Gottesfurcht ift es ichon, die uns bem Frieden geneigt macht. Wer ihn aber tropbem bricht, ber wird fich überzeugen, daß die fampfesfreudige Vaterlandsliebe ein Gemeingut der gesamten beutiden Mation ift."

Die große Krise der Jahre 1886/87, die blißartig die Gefährdung der deutschen Mittellage erhellt hatte, war überwunden. Noch einmal war es
dem großen Meister der Politit gelungen, all der
Schwierigkeiten Herr zu werden; der Dreibund
neu gesestigt, die französische Kriegspartei und Boulanger gestürzt und durch den Rückversicherungsvertrag die französische Isolierung troß allen russischen Schwankens aufrechterhalten. Noch einmal
ist das große Friedenswerk des Kanzlers gesichert,
und der "Alpbruck der Koalitionen" von der
gefährdesen Mitte des Erdteils gewichen.

Mun sucht Bismard ben Schlußstein in den Sicherheitsbau einzufügen, das Bündnis mit England. Schon im Marg 1887 mar es gelungen, England wenigstens indireft an das mitteleuropäische Sicherungsspftem burch bas Mittelmeerabkommen Ofterreich - Italien -England anzuschließen, das die Erhaltung des status quo im Mittelmeergebiet gegen ruffische oder frangösische Angriffe jum Ziel hatte, und dem fich später auch Spanien anschloß. Im Januar 1889 ermächtigt Bismard ben beutschen Botschafter Graf Hatfeld zu Verhandlungen mit Salisbury. (Mit mehrmaligen Unterbrechungen ab 1885 bis 1902 englischer Ministerpräsident, bis 1900 stets auch Außenminister). Das Ziel ift ein deutsch= englisches Defensivbundnis gegen einen franzöfischen Angriff. Das Bundnis foll öffentlich fein

und eine Garantie des Friedens darstellen. Im März weilt herbert Vismarch im Auftrage seines Vaters in London, um mit dem englischen Premier den Vündnisplan zu besprechen. Aber Salisburn lehnt das Vündnis mit der Begründung ab, daß die parlamentarische Mehrheit nicht dafür zu haben sei. England war entschlossen, die Rolle der freien hand weiterhin beizubehalten. Noch im August 1889 entwickelte Vismarch in einer Ministerratsssung, daß seit 10 Jahren es Ziel und Absicht der deutschen Politik sei, England für den Dreibund zu gewinnen.

Um 9. März 1888 war Kaiser Wilhelm I. geftorben und ichon am 15. Juni bes gleichen Jahres starb auch sein todkranter Sohn Raifer Friedrich III. Mit ihm fiel für die monarchische Spike des Reiches die in ihrer Jugendzeit durch den Aufstieg Preugens und die Bismardiche Politik geschulte Generation aus. Als Wilhelm II. folgte der Enkel des erften Raifers. Noch ruht das Steuer des Reiches in den Sanden Bismards, die Kontinuität der deutschen Außenpolitik scheint auch für ben Fall, daß ber greife Kangler von feinem Lebenswerte icheiden mußte, gefichert. Denn in feinem Sohne, dem Staatssefretar des Auswartigen Amtes, Grafen Berbert Bismard, hatte der Altreichstangler seinen Nachfolger geschult. Als es aber zwischen dem jungen felbftbewußten und geltungsbedurftigen Raifer und der Autorität des Kanglers wegen für die Besamtpolitik bes Reiches unwefentlichen Fragen jum perfönlichen

### Bruch zwischen Raiser und Rangler

kam, da nimmt nicht nur am 18. März 1890 ber Kanzler seinen Rücktritt, sondern mit ihm verläßt, erbittert durch die Haltung des Kaisers, auch sein Sohn Herbert Bismarck das Amt. Der Bruch zwischen Kanzler und Kaiser bedeutet zugleich einen Bruch in der Fortführung der beutschen Außenpolitik.

Der neue Kanzler, General von Caprivi, eine einfache, klare Soldatennatur, ist völlig fremd in der Außenpolitik, ebenso wie der neue Staatssfekretär Freiherr von Marschall.

Der erste folgenschwere Schritt ber neuen Reichsleitung ist die Nichtverlängerung des Rückversicherungsvertrages mit Russland, der
1890 ablief und auf dessen Berlängerung die Russen drängten (!). Ohne zwingenden Grund stieß man die Russen vor den Ropf mit der Begründung, die Bismarcsche Politik sei "zu kompliziert" und müsse vereinsacht werden, obwohl diese Kompliziertheit eben der schwierigen Mittellage des Reiches entsprach.

Die Folge dieser unpsychologischen Brüstierung Ruflands war deffen hinwendung zu Frankreich. Am gleichen Tage, an dem die französische

Flotte zu Besuch in Kronstadt weilt und ber Anlaß zu begeisterten Massenkundgebungen ift, am 23. Juli 1891, beginnen die Bündnisverhandlungen in Paris und Petersburg, die zur Entente und schon im Jahre darauf zu einer festen Militärstonvention führen. "Beide Mächte verpslichten sich", so lautet der Artikel I, "falls eine von ihnen von einem Mitglied des Dreibundes mit Unterstügung des Dreibundes angegriffen werden sollte, ihre hauptmacht gegen Deutschland zu werfen."

Was Vismarch 20 Jahre zu verhindern wußte, ist dank der Unfähigkeit des "Neuen Rurses" zur Tat geworden. Frankreich ist aus seiner Isolierung herausgetreten und hat in Rußland einen Bundesgenossen gegen Deutschland gefunden. Wohl ist auch der neue französisch-russische Zweibund defensiv. Aber er verbindet zwei Staaten, in denen eine aggressive Volksbewegung Einfluß auf die Politik zu gewinnen sucht. Nevancheidee und Panslawismus haben sich gefunden, zwei europäische Konfliktsherde, Elsaß-Lothringen und der Valkan sind in Kontakt miteinander gebracht worden.

Die Überlegenheit der deutschen Vormachtstellung auf dem europäischen Festlande aber war gebrochen. Die bisherige Mittelstellung zwischen den Großmächten, besonders zwischen England und Rußland, war verscherzt. England ist nunmehr in den Vorteil der völlig freien Hand gekommen. Die überlegene Mittlerstellung, die disher Deutschland innehatte, ist auf den Inselstaat übergegangen, während sich auf dem Festland nun zwei starre Bündnississteme, der Dreibund und der Zweibund, gegenübersstehen, die sich die Waage halten.

Für die deutsche Politik aber beginnt nun jenes unbeilvolle

### Bin= und Berpendeln

zwischen England und Rußland, um aus dem starren System, Dreibund gegen Zweibund, herauszukommen. Es beginnt der unheilvolle Zickzackfurs, der heute versucht, Rußland von Frankzeich zu lösen und morgen England gewinnen will, und der uns zuletzt die Gegnerschaft beider brachte. Je stärker sich aber die Lage gegenüber dem Zweidund und England versteiste, um so stärker wird die Abhängigkeit, in die das isolierte Deutschland gegenüber der verbündeten Donaumonarchie geriet. Mehr und mehr verlagert sich das politische Schwergewicht und die Initiative von Berlin nach Wien, bis zu dem unheilvollen Ausbruch des Weltkrieges, den Deutschland an der Seite der Donaumonarchie zu führen gezwungen wird.

Es ist das Verhängnis Deutschlands geworden, daß die grundlegende Verschlechterung seiner Stellung in Europa zusammenfällt mit der Notwendigfeit, für die immer größer werdende beutsche Be-

völkerungszahl und die immer ftarter aufblübende deutsche Induftrie, die diefem Bevolferungszuwachs den Lebensunterhalt bietet, neue Martte in der Belt ju erichließen. Das deutsche Bolf im Reich ift von 40,8 Millionen im Jahre 1870 auf 56,3 im Jahre 1900 angewachsen und wächst bis 1910 auf 64,9 Millionen weiter. Mus dem Bergicht des Deutschen Reiches, burch eine Musweitung der Reichsgrenzen seiner machsenden Bevölkerung den nötigen Raum zu erfämpfen, ift Deutschland gezwungen, diese neuen Millionen burch den Erport von Erzeugnissen der deutschen Induffrie zu ernähren und für biefen Ervort fich Abfahmartte in der Welt ju fichern. Es blieb dem leichtfertigen Optimismus der politischen Führung bes Reiches vorbehalten, ju glauben, baß diefer Weg des Wirtschaftsimperialismus dem deutschen Polte den Krieg ersparen murde. Der Führer schreibt in "Mein Kampf" (1/156):

"Wenn Deutschland diesen Weg beschrift, dann mußte man wenigstens flar erkennen, daß diese Entwicklung eines Tages beim Rampfe enden würde. Nur Kinder konnten vermeinen, durch freundliches und gesittetes Betragen und dauerndes Betonen friedlicher Gesinnung ihre Bananen bolen zu können im "friedlichen Wettbewerb der Wölker", wie man so schon und salbungsvoll daherschwäßte; ohne also se zur Wasse greifen zu mußen. Nein: wenn wir diesen Weg beschritten, dann mußte eines Tages

England unser Feind werden. Es war mehr als unsinnig, sich darüber zu entrüsten — entsprach aber ganz unserer eigenen Harmlosigkeit —, daß England sich die Freiheit nahm, eines Tages unserem friedlichen Treiben mit der Robeit des gewalttätigen Egoisten entgegenzutreten . . ."

Tatfächlich werden die ersten Schritte, die Deutschland in der Weltpolitik macht, begleitet von einer zunehmenden englisch-deutschen Gegnerschaft wird unterstrichen durch unglückliche

### Entgleisungen bes Raifers,

fei es, daß er den Zaren zu einer deutscheruffischfrangofischen Berftandigung auffordert, um ber englischen Erpansion in Ufrika und Oftaffen Schranken zu seten, und diese Briefe nach Condon weitergeleitet werden; fei es, daß er, wie im Falle der Krüger-Depesche anläßlich des englischen Einfalls in Transvaal, offen die Gegnerschaft des englischen Volkes berausfordert. Schon 1896 ist in England das Bud, "Made in Germany" erschienen, das auf die Gefahr der deutschen Konfurreng binwies, und am 11. September ift in ber führenden politischen Zeitschrift, der "Saturdan Review", der befannte Urtitel erschienen, der Die Motwendigkeit einer Bernichtung Deutschlands behauptete. Eine turze Probe foll bie Grundfäglichfeit der Auseinandersetzung zeigen:

"England mit feiner langen Geschichte erfolgreicher Offenfiven, mit feinem wunderbaren Glauben, daß es in Berfolg feiner eigenen Intereffen zugleich Licht unter den im Dunkeln lebenden Wölkern verbreitet, und Deutschland, Blut von demfelben Blut, Bein von demfelben Bein, mit einer geringeren Billensfraft, aber vielleicht einer icharferen Intelligeng ausgestattet, treten in jedem Winkel des Erdballs in Wettbewerb. In Transvaal, am Rap, in Zentral-Ufrika, in Indien und im Orient, auf den Infeln der Gudfee und im fernen Mordweften, wo nur die Flagge der Bibel, und der handel der Flagge folgte, ba fteht der deutsche Geschäftsreisende mit- dem englischen handelsmann im Rampfe. Gibt es dort ein Bergwert auszubauen, eine Gifenbahn zu bauen, einen Eingeborenen von der Brotfrucht jum Buchsenfleisch, von der Tempereng jum Branntwein gu befehren, fo tampfen Deutsche und Englander um den erften Plat. Gine Million fleiner Streitigfeiten erzeugt die größte Rriegsursache, die die Welt je gesehen bat. Wenn Deutschland morgen ausgeloicht mare, jo murbe es übermorgen teinen Englander in der Welt geben, der nicht um foviel reicher ware. Nationen baben jahrelang um eine Stadt ober um ein Erbrecht gefochten: Muffen fie nicht fechten fur einen Bandelswert von 200 Millionen Pfund? England ift die einzige Grofmacht, die Deutschland ohne furchtbare Gefahr und ohne Zweifel über ben Ausgang befämpfen fonnte . . . .

Offener als alle Notenpublikationen und Reden der Staatsmänner zeigt dieser Artikel das Grundmotiv des damaligen deutsch-britischen Gegensaßes. Es sollte über das Auf und Ab der wechselnden politischen Tagesfragen das gleiche bleiben. Diese Wirtschaftsrivalität aber wird bald ergänzt durch Gegensäße, die durch das deutsche Bestreben, sich für die Wirtschaftsausbreitung Interessengebiete zu sichern, entstehen. Diese Interessengebiete such das Neich sich an den wenigen Stellen der Erde, die noch nicht dem Zugriff der großen Kolonialmächte verfallen sind, zu sichern: in Oftasien und in der Türkei.

### Die oftafiatische Besitzergreifung

beginnt mit einem unglücklichen Vorspiel. Der Japanisch-Ehinesische Krieg endete mit dem Siege Japans und dessen Versuch, durch den Frieden von Shimonoseti 1895 sich auf dem chinesischen Festland und in Korea festzusehen. Eine gemeinsame Intervention von Rusland, Frankreich und Deutschland, an der sich England bezeichnenderweise nicht beteiligte, veranlaste Japan zur Aufgabe dieser Forderung. Deutschland, das nur daran teilnahm, um Russand für seine Oftassenpolitik

eine Rudenbedung ju gewähren, um es fo ju einem Busammengeben mit Deutschland zu gewinnen und badurch vom Bundnis mit Frankreich abzugiehen, wurde burch feinen Gefandten in Totio bei ber gemeinsamen Demarche fo ungludlich vertreten, daß es fich die bis 1914 dauernde Feindschaft Japans gujog. Schon damals wurde deutscherfeits der Gedante einer Festsetung in Oftaffen gefaßt. 218 1897 zwei beutiche Miffionare in Schantung ermorbet wurden, gibt dies Unlaß fur die Festsetung. Moch im November wird Riautschau als deutscher Flottenftuspunkt befest und burch den Bertag vom Marg 1898 biefes Gebiet burch China an Deutschland verpachtet und bem Reich in ber Proving Schantung Bergwerks- und Banktonzeffionen eingeräumt. Die beutsche Gebietvergreifung ift ber Auftakt gur ruffischen Festsetzung in Port Arthur und Za-lien-wan, gur englischen in Bei-baiwei und zur frangösischen in der Bucht von Ruang. tichau. Die deutsche Festsesung erfolgte ohne fofortige Störung ber Beziehungen ju ben Großmachten. Die mit diefer Festjegung aber verbundene Komplizierung ber politischen Lage des Reiches durch bas Eindringen in die oftaffatischen Begenfaße mußte sich in der Folgezeit bemerkbar machen.

Gleichzeitig mit ber Festsetzung in Oftasien erfolgt die

### wirtschaftliche Durchbringung ber Zürkei.

Bismard hatte noch eine politische Unterftugung für die Investierung deutschen Kapitals in der Zurfei abgelehnt, um die beutsche Unintereffiertheit im nahen Often wegen der deutscheruffischen Begiehungen aufrechtzuerhalten. Im Berbst 1897 wird der bisherige Staatssekretar von Marschall Botschafter in Konftantinopel und betreibt nun die Durchbringung ber Turtei mit beutschem Ginfluß und Rapital. Die Orientreise Raifer Bil. helms II. gibt diefen Bemühungen die moralifche Unterftugung. In feiner Rebe in Damaskus am 8. November 1898 erflärte ber Raifer: "Möge S. M. ber Sultan, mogen bie 300 Millionen Mohamedaner, die auf Erden in ihm ihren Ralifen verehren, beffen verfichert fein, daß zu allen Zeiten der Deutsche Kaiser ihr Freund fein wird." Bei feinem Besuch beim Gultan wurde bas Projett des Bahnbaues nach Bagdad durch eine deutsche Gisenbahngesellschaft besprochen. Dieses Babnprojett Berlin-Bagdad, mit einer Unfoluglinie an den Perfifden Golf, foll das Rudgrat ber wirtschaftlichen Durchdringung des osmanischen Reiches burch Deutschland fein. In einem Brief an Georg von Siemens entwirft der deutsche Botschafter in Konstantinopel ein Bild diefer beutschen Durchdringung, das beutlich die kapitaliftische Bedingtheit der deutschen Politit ertennen läßt. "Wenn ich ein Zukunftsbild male", fchreibt Marschall, ,,wie die Dinge fich einft gestalten werben, wenn Deutschland fortfährt, fich im Drient wirtschaftlich auszustreden - ber Safen von

Haidar-Pascha, bem zum erheblichen Teil auf beutschen Schiffen beutsche Waren zugeführt werden, die Bahnlinie von dort bis Bagdad ein deutsches Unternehmen, das nur deutsches Material verwendet und zugleich für Güter und Personen die fürzeste Linie bildet aus dem Herzen Deutschlands nach seinen ostasiatischen Bestungen – so tritt dem vorschauenden Blick der Moment entgegen, in dem der berühmte Ausspruch (Vismarck), daß der ganze Orient nicht die Knochen eines pommerschen Grenadiers wert sei, eine interessante historische Reminiszenz, aber keine aktuelle Wirklichkeit mehr bildet . .."

Der Berlin - Bagdad-Plan bedeutet ohne Zweifel die Eröffnung eines großen Wirtungsfeldes für die deutsche Wolkswirtschaft - aber eine neue Erschwerung der deutschen Politit. Wie in Oftaffen bat fich nun auch im naben Often bas beutiche Intereffengebiet zwischen die englischen und ruffifden Zonen gefchoben. Mit ber türkischen Politik muß das Reich früher ober später in Gegenfan ju Rufland treten, benn das alte Biel ber ruffischen Balkanpolitik ift die Eroberung Konstantinopels und der Dardanellen, um Rufland ben freien Zugang jum Mittelmeer ju erzwingen. Das deutsche Interesse aber verlangt num die Erhaltung der befreundeten und wirtschaftlich abbangigen Zurfei. Deben dem Bundnis mit der fich auflofenden Donaumonarchie bindet fich bas Reich jo auch noch an ben "franken Mann am Bosporus". Mit der Reaftivierung der Zurfei und dem Vordringen des deutschen Einflusses an den Persischen Golf droht die Gefahr auch eines Gegensages zu England, das darin einen Borftog auf feinen Lebensnerv, den Seeweg nach Inbien, feben muß. Diefe deutsche Politif fann nur folange von Erfolg begleitet fein, folange ber Gegenfaß England - Rufland ber die Beltpolitik beherrschende ift. Mur solange tann ber Einbruch in Gebiete, in denen fich die englisch-ruffischen Intereffen überschneiden, für das Reich gefahrlos und fogar von Gewinn für feine Machtstellung fein. Die beutsche Außenpolitit ging unter Wilhelm II. von dem feften Grundfag aus, daß die englisch ruffifden Gegen= fäße unüberbrückbar und deshalb ein Unichluß Englands an ben Zweibund unmöglich fei.

Neben den fortdauernden Versuchen, Rußland von Frankreich zu trennen, oder ein Bündnis aller Kontinentalmäche, also mit Rußland und Frankreich zu erreichen, Versuche, die bis zu einem vom Kaiser und Zaren gemeinsam entworsenen Desenstwertrag führten (Zusammenkunft in Vjörkö im Juli 1905), laufen die Bemühungen, ein Bündnis mit England zu erreichen. Die wechselnden Versuche sind ebenso wie der einstige Vorschlag Vismarcks an der Ablehnung der englischen Regierung gescheitert. Tros des Gegensates zu Rußland war England entschlossen, sich eine völlig freie

Hand zu bewahren. In dem Memorandum vom 29. Mai 1901 hat Salisbury die Gründe festgelegt, die England zwingen, das deutsche Bündnisangebot abzulehnen. Wie bei der Bismarcschen Unfrage lautet der gewichtigste Grund: "Die britische Regierung kann sich nicht verpslichten, zu irgendeinem Zwecke den Krieg zu erklären, es sei denn zu einem Zwecke, den die Wähler unseres Landes billigen."

Die Beunruhigung Englands durch den deutsichen Aufstieg auf wirtschaftlichem und kolonialem Gebiet, dem sich neuerdings noch der Bau einer Kriegsflotte hinzugesellt, ist deutlich zu verspüren. Als Sicherung gegen das russische Bordringen in Oftasien greift England nach einem anderen Bündnis, das ihm wertvoller als das deutsche ist und das ihm die Hand in Europa frei läßt. Am 30. Januar 1902 wird das englischsigpanische Bündnis in London unterzeichnet.

Im gleichen Monat beginnen die

### Werhandlungen zwischen England und Frankreich

um einen kolonialen Ausgleich, Berhandlungen, aus benen die englisch-frangofische Entente bervorwächst. Noch im Winter 1898/99 war durch den frangöfisch-englischen Zusammenstoß in Faschoda die Gefahr eines Krieges zwischen den beiden Westmächten gegeben. Die Truppen des Generals Ritchener stießen nach ihrem Sieg über den Mahdi bei Omdurman nach Faschoda vor und zwangen dort die frangösische Erpedition, die bereits gehißte Trikolore wieder zu ftreichen. Das englischfrangofische Ringen um den oberen Dil und damit um den Schlüffel zu Agppten war in das entscheidende Stadium getreten. Wieder follte es fich zeigen, daß Frankreich entschlossen ift, alle koloni= alen Plane ber funftigen Auseinandersetzung mit Deutschland unterzuordnen. Der neue frangösische Außenminister Delcaffé entschließt sich zur Rachgiebigkeit und jum Verzicht, um die Bande fur die europäsche Politik freizubekommen. Aus der englisch-französischen Deklaration vom März 1899, in der Frankreich auf das obere Nilgebiet verzichtet und seine Interessengebiete gegenüber den englischen abgrenzt, wächst der allgemeine koloniale Ausgleich vom Oktober 1903, deffen hauptinhalt besagt, daß Frankreich auf fein Mitbestimmungsrecht in Agypten verzichtet, England Frankreich freie hand in Marotto läßt. Die Entente cordiale zwischen den Westmächten war zustande gekommen. Sie erhält ihre Unterstreichung durch die zunehmende Deutschfeindlichkeit der englischen öffentlichen Meinung. Der deutsche Botschafter in London berichtet im Januar 1903: "Solange ich England kenne, habe ich noch niemals hier eine folde Erbitterung gegen eine andere Nation wahrgenommen, wie jest gegen uns. Es beruht bas nicht in erfter Linie auf der Handelsrivalität, sondern es ift der Musbruck der Stimmung, welche infolge des Werhaltens

des deutschen Volkes mahrend des Burenkrieges jest hier ihren Widerhall findet."

### Die englisch=französische Entente

war wohl der entscheidendste Umschwung in der europäischen Politik seit 1871. Ein Umschwung, der um fo bedeutsamer war, als die politische Neuorientierung bei den bisher rivalisierenden Westmächten in den beiden Bölkern felbft eine gefühlsmäßige Begründung in der gemeinfamen Abneigung gegen Deutschland fand. Es war vom ersten Augenblick ersichtlich, daß es sich um mehr handeln wurde, als um ein Abkommen zur Beseitigung von Reibungeflächen. Es follte bald offenbar werden, daß der neue englifche König, Edward VII., die Geele einer gegen Deutschland gerichteten Sammlung ber einstigen Gegner Englands war. Zur vollen Wirkung konnte die englisch-frangofische Entente aber erft gelangen, wenn auch die ruffisch-englischen Gegenfate gum Schweigen gebracht wurden, Rugland feine außenpolitische Stofrichtung von Oftasien weg wieder dem Balkan zuwandte und fich dem Ring um das Reich anschloß.

Die oftasiatische Politik Rußlands hatte zu einer völligen Entlastung der deutschen Oftgrenze geführt. Das Bedürfnis einer deutschen Rückendedung ergab eine immer stärkere ruffische Unlehnung an Deutschland, die bei den Zusammenkunften der beiden Monarchen in den Jahren 1901/02 und 1903 ihren Ausdruck fand. Der Ausbruch des Ruffisch = Japanischen Rrieges Rorea und der Mandschurei 1904 verftärkte diese Entwicklung und brachte die völlige Entblößung der ruffifchen Westgrenze von ruffischen Truppen. Der Zweifrontendruck war zum erstenmal völlig von Deutschland genommen. "Das ist ein Ereignis, welches der alte Moltke und der alte Bismark mit Sehnen und hoffen fich herbeimunschten und ich zu erleben schon aufgegeben hatte", schrieb damals Raifer Wilhelm II. Der Chef des Beneralftabs, Graf Schlieffen, meldete pflichtgemäß: "Wenn die Motwendigkeit eines Krieges mit Frankreich fich ergeben follte, fo wäre der gegenwärtige Augenblid mohl gunftig." Die Friedensliebe ber Reichsführung hat Deutschland baran gehindert, gu biesem gunftigsten Zeitpunkt die unvermeidliche Museinandersetzung vorzunehmen. Der Krieg ift gehn Jahre später ausgebrochen, als der Zeitpunkt für ben Gegner gunftig war und Rufland feine reorganisierte Urmee gegen Deutschland führen fonnte . . .

Dabei war es schon im August 1904, nach der schweren Niederlage Rußlands in der Schlacht bei Liaujang, klargeworden, daß dieser Krieg das Ende der russischen Politik im Fornen Osten bedeuten würde. Wohl schwächte der verlorene Krieg und die sich anschließende Revolution auf Jahre hinaus die Schlagkraft Rußlands, aber es war zu erwarten,

daß ein reaktiviertes Rußland auf dem Balkan seine oftasiatische Niederlage auszugleichen suchen würde. Das Wiederaufleben des Gegensases zu Deutschland und vor allem zu Osterreich-Ungarn und die Notwendigkeit der französischen Rückendeckung war dann aber für Rußland gegeben. Dies war auch der tiefere Grund, weshalb auch selbst während der schwierigsten Situationen Rußland den Abschluß eines Defensivbündnisses mit Deutschland von der Zustimmung Frankreichs abhängig machte und dadurch zum Scheitern brachte.

Mitten während des Aussischen Japanischen Krieges brach im Anschluß an die versehentliche Beschießung englischer Fischerboote durch russische Kriegeschiffe in England plößlich eine förmliche Panik wegen der deutschen Flotte aus. Es war flar, daß es sich um eine planmäßige und zielbewußte Auspeitschung des englischen Volkes handelte, um den russischenglischen Zwischenfall in eine antideutsche Aktion abzudrehen. Seit der Hinwendung zur Weltpolitik, seit 1896, war Deutschland daran gegangen, seine überseeischen Interessen durch den

### Bau einer Kriegsflotte

ju fichern, die fo flein gehalten murde, daß fie nicht eine Ungriffsmaffe gegen England barftellte, die aber ftark genug war, einen Ungriff auf Deutschland als ristant erscheinen zu laffen. Der Bau biefer "Rifikoflotte" wird nun jum Unlag eines hetfeldzuges ber jubifch geleiteten englischen Presse. Dabei war biefe Flottenvanik fachlich völlig unbegründet, nachdem 43 englische Linienschiffe 14 deutschen und 140 englische Rreuzer 20 deutschen gegenüberstanden. Diefe Bete war aber um fo bedenklicher, als fich offizielle Perfonen an ihr beteiligten, fo hielt 3. B. der Zivillord der Ubmiralitat, Lee, eine Rede, worin er erflarte, Die britische Flotte werde gegebenenfalls einen Schlag gegen die deutsche führen, noch ehe man auf der anderen Seite ber Mordfee Zeit gehabt hatte, die Rriegserflärung in ber Zeitung zu lefen.

1905 sollte die englisch französische Entente ihre erste Belastungsprobe in der Marokkokrise zu besteben haben. England hatte bekanntlich im Kolonialvertrag als Gegengabe für den französischen Rückzug aus Agopten sich mit der "friedlichen Durchdringung Marokkos" einverstanden erklärt. Durch die Madrider Konvention von 1880 war aber der Grundsatz der offenen Tür für sämtliche Mächte in Marokko ausgestellt worden. Die deutschen wirtschaftlichen Interessen, gefördert durch einen Handelsvertrag, waren in Marokko sehr groß. Vor allem aber mußte Deutschland zu ver-

meiden suchen, daß Maroko ein Rekrutierungsgebiet für die französische Armee würde. Die Marokko-Frage kam im Frühiahr 1905 in Fluß, als Frankreich in Fez über einen Vertrag zu verhandeln begann, dessen Auswirkung die Errichtung eines französischen Protektorats über das disher selbständige Sultanat Marokko bedeuten mußte. Durch einen Besuch in Tanger bekräftigte Kaiser Wilhelm II. am 31. März 1905, daß Deutschland in dem Sultan von Marokko einen selbständigen Fürsten sehe (siehe mittlere Vildseite). Im hindlick auf die deutsche Unterstüßung lehnt Marokko die französischen Vorschläge ab. Seit dem Franksurter Krieden war damit die erste konkrete

### Streitfrage zwischen Fronkreich und Deutschland

ausgebrochen. England aber fieht in dem Borgeben Deutschlands einen Ungriff auf die Entente cordiale und fest alles baran, dem frangofischen Außenminister Delcaffé den Ruden ju fteifen. Dach Enthüllungen Delcaffés in der frangöfischen Presse hat England ichon zu diesem Zeitpuntt eine militarifche Unterflugung Frantreichs für den Fall eines Rrieges mit bem Reich zugefagt. Das frangofifche Befamtkabinett aber weigerte fich im hinblick auf die Unmöglichkeit eines Beiftandes burch ben ruffifchen Bundesgenoffen, die Krife auf die Spite zu treiben. Delcaffé nimmt feine Entlaffung. Deutschland hat offensichtlich einen Erfolg gegenüber ber englischfrangofifden Entente errungen. Die oftentative Erbebung des Reichstanzlers Bulow in den Fürftenftand war freilich eine unzwedmäßige Demonftration, um fo mehr, als fich bald berausstellen follte, daß es fich lediglich um einen Preftigeerfolg handeln follte.

Ms am 16. Januar 1906 gur Maroffofrage bie

### Konferenz in Algeciras

zusammentrat, zeigte sich, daß Deutschland mit Ausnahme der öfterreichischen Unterflügung völlig isoliert war. Deutschland blieb in allen entscheidenden Fragen in der Minderheit. Die Konferenz endigte mit einem für Deutschland unbefriedigenden Kompromiß.

England hatte durch den neuen Außenminister Sir Edward Grey wieder alles getan, die französische Position zu stärken. Greys Politik ging darauf hinans, zwar formal die freie Entscheidung der englischen Außenpolitik zu wahren und keine Bündnisverpflichtungen gegenüber Frankreich einzugehen, daneben aber alle Vorbereitungen für den kriegerischen Einsat Englands zu treffen und den Franzosen die Möglichkeit zu geben, mit der englischen Unterstüßung als mit einer festen Tatsache zu rechnen. Noch 1905 beginnen die Generalstabsbesprechungen mit Frankreich und Belgien und der Austausch von Operationsplänen, die den Einsas

bes englischen heeres in Belgien (!) festlegen. Das Ergebnis war ein dreiseitiges englischfrangösisch-belgisches Militärabkommen.

Schon auf der Konferenz von Algeciras zeigte fich die Vollendung der

### Einfreisung Deutschlands.

Auch Rußland und Italien waren bereits im Fahrwasser der Entente. Die deutschen Versuche, während der Marokkotrise der französisch engslischen Entente den Weg nach Rußland zu verslegen, waren gescheitert. Alle Versuche, durch "Konstinentalbundpläne" die französisch-russische Allianz mit Deutschland zu kombinieren, haben sich als Phantasse herausgestellt. Mit einer gewissen Naturnotwendigkeit ergab sich aus dem Scheitern der ostsasischen Politik Rußlands die englisch-russische Verständigung. Die Verhandlungen dauern ein Jahr und bilden ein Gegenstück zu den Verhandlungen, die dem französisch-englischen Kolonialabkommen vorausgingen.

### Der englisch-ruffische Ausgleich

vom 31. August 1907 bezieht sich auf Perfien, Ufghanistan und Tibet und berührte burch seinen Vertragsinhalt in keiner Weise die deutschen Intereffen. Aber übereinstimmend weiß die englische und russische Presse zu melben, daß dieser Vertrag nicht durch die Gefahren in Afien, fondern burch das bedrohliche Wachsen einer europäischen Macht veranlagt worden fei. Die Bedeutung des Abkommens liege daher nicht fo febr in Uffen, als vielmehr in Europa, wo feine Folgen sich auf längere Zeit bemerkbar machen dürften. Der Ring um Deutschland mar geschlossen: Das frangofisch-ruffische Bundnis und die frangofisch-englische Entente bat ihre Ergangung burch die englisch-ruffische Entente gefunden. Der Grundgedanke der deutschen Außenpoli= tit von der Unüberwindlichkeit des eng= lisch ruffischen Gegensates hat sich als falich erwiesen. Der deutsch-englische Gegensat aber war mit dem bedrohlichsten Krifenherd Europas, mit dem Balkan, verkoppelt worden.

Die beutsch-englischen Beziehungen werden nun fast ausschließlich von der Flottenfrage beherrscht. 1906 hatten die Engländer einen neuen Schiffstyp geschaffen, die Dreadnought-Rlasse, die alle anderen Schiffstypen entwertete. Die deutsche Marine war von dem neuen Typ so überrascht, daß vom Sommer 1905 bis zum Juli 1907, also während der Marokkokse und der Algeeiras-Konsterenz, keine Kriegsschiffe aufgelegt wurden. Die Engländer nahmen an, daß die Ausmaße des Kaiser-Wilhelm-Kanals und der deutschen Docks es dem Neiche unmöglich mache, diesen Schiffstyp zu bauen. Als nun 1907 Deutschland ebenfalls Dreadnoughts zu bauen begann, war es klar, daß die englische Nechnung falsch war. Mit dem Bau

biefer neuen Schiffsklaffe war ein neuer Ausgangspunkt der Seeruftung gegeben, der ben riefigen Vorsprung der englischen Flotte infolge der Entwertung der anderen Schiffstypen verringerte. Die englische Politik sucht nun die Deutschen in dem Bau ihrer Flotte auf eine Verhältniszahl gegenüber der englischen Flotte zu beschränken. Das von Deutschland vorgeschlagene Verhältnis von 3:2 fand indeffen die englische Zustimmung nicht, und das gegenseitige Mißtrauen verhinderte das Bustandekommen eines Flottenabkommens. Die englifche Politik glaubte fest an Angriffsabsichten Deutschlands auf das englische Empire, und die beutschen Marinefachleute, deren durch parlamentarische Einflusse verursachte gefährliche Salbbeit der Führer in "Mein Kampf" icharf fliggiert hat, rechneten mit einem Überfall der englischen Flotte.

Inzwischen war

### eine neue Balkankrife

ausgebrochen. Die jungtürkische Revolution machte eine Entscheidung über das von Ofterreich seit 1879 besette Gebiet von Bosnien und der Herzegowina notwendig. Da Ofterreich in dem von ihm verwalteten Gebiete große Summen investiert, Strafen und Gifenbahnen gebaut und bas Land in einem Menschenalter wirtschaftlich zum Blüben gebracht hatte, fam eine Biederabtretung an die Türkei nicht in Frage. Um 6. Oktober 1908 vollzog Ofterreich die Annerion. Rufland, trot eines vorherigen Einverständnisses, Frankreich und England protestieren gemeinsam mit der Türkei und beantragen die Einberufung einer europäischen Ronferenz, die über die Rechtmäßigkeit der Einverleibung zu Gericht finen follte. Obwohl Ofterreich bem deutschen Bundesgenoffen als lettem von der Besitzergreifung Mitteilung machte (!), sieht sich das isolierte Deutschland zu einer bedingungs= losen Unterstüßung Ofterreichs, felbft auf die Gefabr eines europäischen Rrieges, veranlaßt. Das Schwergewicht der politischen Entscheidungen ift von Berlin nach Wien übergegangen. Wie in der Marottotrife, tat England auch in der bosnischen Krife alles, um die Kluft zwischen Rugland und den Mittelmächten endgültig zu vertiefen und Rufland, ebenfo wie ben Türken und Gerben, den Rucken gu fteifen. Die Rrife wurde von englischer Seite offensichtlich als eine Machtprobe zwischen der Entente und den Mittelmächten aufgefaßt.

In der bosnischen Krife selbst trat immer mehr Serbien in den Vordergrund als Erponent der russischen Politik. Serdien machte seinen Unspruch, verbunden mit Kriegsdrohungen, auf das vom serbischen Volkstum bewohnte Vosnien und die Herzegowina geltend. Für Österreich war zum erstenmal eine akute Vedrohung seiner Südgrenze, und damit auch ein Zweifrontenkrieg gegeben. Die serbische

Gefahr aber war um so brohender, als ein Übergreifen der serbischen Propaganda auf die ferbischen Untertanen der Monardie zu befürchten war. Man trug sich öfterreichischerseits mit bem Gebanken eines Rrieges gegen Gerbien, um die ferbische Gefahr mit einem Schlage zu erledigen.

Im Januar 1909 erfolgte die Unfrage bes öfterreichischen Generalstabschefs Konrad von Högendorf, ob Deutschland Ofterreich unterftüßen würde, wenn sich Ofterreich einen Einmarsch in Gerbien einen ruf= sischen Angriff zuziehe. Deutschland hat diese Frage be= jabt "- eine folgen= ichwere Enticheis

dung, denn Deutschland ift damit an die öfterreichische Fristative gebunden; vom ferbischen Unruheherd

tonnte fich durch den öfterreichischen Ginmarich ein allgemeiner europäischer Rrieg entzünden, der Deutschland fofort dem gleichzeitigen ruffifch-frangofifchen Angriff aussett. Die Ungunft der Mittellage und die Schwäche des fleindeutschen Reichsbaues haben das ifolierte Reich ben Bundesgenoffen ausgeliefert. Die Situation, aus ber ber fommende Rrieg bervorging, war flar gezeichnet. Much wenn Ofterreich auf eine friegerische Lösung ber ferbischen Frage verzichtete, jo tonnte boch Rugland auf bem Bege über ben ferbischen Trabanten jederzeit ben europäischen Krieg entfeffeln. In der bosnifden Rrife hat nur die Erfenntnis, daß Rufland infolge der letten Riederlage und der Revolution noch nicht friegebereit fei, ben Rrieg verbindert. Ofterreich aber bat, als baraufhin die ferbifche Regierung fich gur Berffandigung bereit zeigte, den Gedanten bes Praventiv. frieges fallen laffen. Doch einmal bat fich bas Bundnis der Mittelmachte ffarter erwiesen als die Entente.

Thete France no known July D. M. AM. Noutilus Aut withe Majorten and day. fait brimsifile in books; Occording to Salemont. ne Stain, Jak in Land. of Mr. Sundant volonial removationing no flow Little authorities doubt as to rete windly was brong Happ his acquisition north of unde daglas hogsarus Change river being entitled miles feel wive gripoityl from. to German protection . You by fate regall in dail. will declare officially that he and his establishments Ampit in Papient Colegon. are under protection . ship angrowipe, amelly krin

Mit diesem Schreiben bestätigt Bismarch, daß die von Lüderit in Deutsch-Südwestafrika erworbenen Gebiete als erstes deutsches Kolonialgebiet unter dem Schutz des Keiches stehen.

man graviful terming tolling

Val Mit Mi Fall A.

1911/12 follte ein neuer Zusammenftof Deutschlands mit den Westmächten in der Maroffa. nifden Frage ftattfinden. Frantreich halt nun die Zeit für gekommen, das Reich in Marokto vor vollendete Zatsachen zu stellen. Machdem entsprechende Mitteilungen über Unruhen in Maroffo und bie Bedrobung von Europäern in die Prefie gebracht worden waren (die bezeichnenderweise von spanischen und belgischen Berichten als unrichtig erflärt murben), maricbieren die Frangofen am 28. April nach Feg. Deutschland bat fich mit ber Befipergreifung Frankreichs abgefunden, erflärt aber, der Aufhebung der maroffanischen Unabhangigfeit nur bann juguftimmen, wenn Franfreich ausreichende koloniale Rompensationen zu geben bereit fei. Uls Demonstration wird das deutsche Ranonenboot "Panther" nach Agadir zum Schuse deutschen Eigentums und deutscher Staatsangehöriger entsandt. Das nun entstehende Gefdrei über ben beutschen Gewaltaft soll die Welt über den fran-

of the longine.

gofffchen Rechtsbruch in Maroffo binmeg-Wieder fucht England Frankreich jur täuschen. Ablehnung der deutschen Unsprüche zu veranlaffen. erneute frangofisch englische Generalfabsbefpredungen bereiten den Rriegsfall vor. Festlegungen der Stärke des englischen Erpeditionsforps werden getroffen. Es find dies die Abmachungen wie sie im wesentlichen noch 1914 in Rraft waren. Die englische Urmee ift nun aufs engfte in ben frangofischen Gefamt= aufmarichplan einbezogen. Doch einmal war es das ruffische Friedensbedürfnis, das den europäiichen Krieg vermieden bat, und Deutschland zeigt feine Berftandigungsbereitschaft, indem es fich mit bescheidenen Gebietsabtretungen im frangofischen Kongogebiet als Erweiterung der Kolonie Kamerun zufrieden gibt. Aber in die Seelen ber europäischen Bölter grub fich der Gedante ein, daß die friegerifche Auseinandersetzung in Zufunft werde unvermeidlich fein.

In Frankreich wird bas Ministerium gestürzt, weil es zu wenig Widerstandstraft den deutschen Forderungen entgegengefest habe. Das neue Rabinett unter Führung des Lothringers Poincaré, das im Januar 1912 gebildet wird, ift das Rabinett bes frangösischen Chauvinismus, bereit, der frangöfischen Revanche-Idee zum Sieg zu verhelfen. Die frangösisch-englischen Generalstabsbesprechungen werben nun noch durch ein Marineabkommen ergangt. Die englische Mittelmeerflotte von acht Linienschiffen wird in die Mordsee verlegt, Frankreich legt sein Geschwader in Breft in das Mittel-In einem allgemein bekanntgewordenen Briefwechsel (Dezember 1912) zwischen Gren (englischer Außenminister von 1905 - 1916) und Cambon (ab 1898 frangofifder Botichafter in London) übernimmt England die Berpflichtung, die frangofische Mordseekuste ju fcuten. Bei Kriegsausbruch 1914 hat Frankreich diefen Wechsel in London präfentiert.

Inzwischen war bas Unwetter am Balkan losgebrochen. Ein bulgarisch = ferbisches Bund = nis war unter dem ausdrücklichen Protektorat Rußlands zustande gekommen mit dem Ziel der Eroberung der noch dem fürfischen Reich angehörenden Balkanländer. Aber ichon damals erklärt der serbische Außenminister, daß auch die Zertrüm= merung ber Donaumonardie angestrebt merben muffe. Im Mai 1912 treten bie Griechen dem Bündnis bei, im Oktober bricht der Krieg los, der die Bertreibung der Türkei von der Balkanhalbinsel bringt. Im November erfolgt die Mitteilung Poincarés an den ruffischen Botschafter Iswolffi: "Wenn Rufland in den Krieg geht, wird Frankreich dasselbe tun, weil wir miffen, daß in diefer Sache Deutschland hinter Ofterreich ftebt." Man fonnte in Petersburg unter allen Umftanden mit bem Gingreifen Frankreichs rechnen. Da Ofterreich gegen bie territoriale Bergrößerung von Gerbien und Montenegro feinen Ginfpruch erhebt, fondern lediglich - gemeinsam mit Italien - für bie Unabbangigfeit Albaniens eintritt, und Rugland bie ferbischen Bunfche auf einen Abriahafen fallen läßt, geht noch einmal die Gefahr vorüber, daß fich aus den Balkanwirren ber europäische Krieg entzündet. Deutlich gibt Poincaré die frangöfische Enttäuschung über die ruffische Nachgiebigkeit dem russischen Botschafter Iswolfki ju erkennen. Frankreich ift jum treibenden Reil ber Entente geworden. Der Grund war flar und wird offen den Englandern mitgeteilt, man fonne ber ruffischen Unterftugung nur bann ficher fein, wenn sich ber Krieg an den Balkanwirren entzünde.

Dem ersten Balkankrieg folgt ein zweiter, in bem Serben, Rumanen und Griechen gemeinsam über die Bulgaren herfallen, woraufste nach der Niederlage der Bulgaren die Verteislung der türkischen Beute vornehmen.

Das Ergebnis der beiden Balkankriege ift, daß Serbien, der ruffische Erponent auf dem Balkan, der führende Balkanstaat geworden ist, entschlossen seine Erpansion auf Rosten Ofterreichs fortzusenen. Der rufsische Einfluß auf dem Balkan ist gewachsen, aber noch ist die Meerengenfrage nicht zugunsten Rußlands gelöft, denn noch besteht ein Nest der europäischen Türkei mit Abrianopel.

Die europäische Auseinandersetzung ist noch einmal vertagt. Zu ihrer Vorbereitung beginnt

### das große Wettrüften.

3m Mary 1913 führt Frankreich die dreifahrige Dienstzeit ein, eine ungeheure Belaftung, die nur zu verstehen ift, wenn Frankreich unmittelbar mit dem Kriege rechnet. Im Berbft 1913 bewilligt Frankreich Rufland eine Unleihe von zweieinhalb Milliarden Franken zum Ausbau der strategischen Gisenbahnen gegen Deutschland. Poincaré, das haupt der Revanchepartei, ift vom Ministerpräsidenten jum Präsidenten ber Republit aufgestiegen, seine erfte Zat ift, Delcaffé als Botichafter nach Rugland ju ichiden. Eine Besprechung der gemeinsamen Kriegsziele ift eine der erften Sandlungen Delcaffés in Rugland. In Rugland felbst wird eine Reorganisation der Armee und die Ausarbeitung neuer Mobilmachungspläne vorgenommen.

Die Einführung der dreifährigen Dienstzeit in Frankreich und die russische Miltarreorganisation hat den deutschen Generalstab veranlaßt — die ent-

scheidende Dentschrift murde von Lubendorff verfaßt - auf volle Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht zu bringen und die Aufstellung von drei neuen Armeekorps zu verlangen. Aber das preufische Kriegsministerium glaubte eine berartige Berftärkung organisatorisch nicht durchführen zu fonnen, und der Reichskanzler - es ift nun Theobald von Bethmann hollweg - glaubt eine berartige Forderung dem wehrfeindlichen Reichstag nicht vorlegen ju durfen. Die brei Urmeetorps, bie bem beutschen Beer in ber Marneschlacht gefehlt haben, find bamals nicht aufgestellt worden. Lediglich eine Berftarfung von 68 000 Mann fonnte nach langem Bin und Ber erreicht werben. Ein Zeichen sowohl fur die Berantwortungslosigfeit der Führung, als auch für das Fehlen des deutschen Kriegswillens.

Inzwischen war man auch in Rußland entsschlossen, die Balkanfrage weiterzutreiben. Schon am 6. Mai 1913 hat der russische Außenminister Sasonow nach Belgrad geschrieben, Serbien habe erst das erste Stadium seines historischen Weges durchlausen; zur Erreichung seines Zieles müsse es noch einen surchtbaren Kampf bestehen, denn das gelobte Land der Serben liege im heutigen Ofterreich-Ungarn. Die russische Staatsführung trägt die volle Verantwortung für die Ausputschung der nationalistischen Leidenschaften der Serben, die zur Erplosson führen sollten. Russland ist entschlossen, über einen neuen Balkankonflikt den Wegnach Konstantinopel zu nehmen.

2m 8. November tagt eine Konferenz der politischen und militärischen Führer Ruglands. Bier entwickelt Safonow, daß die Befigergreifung ber Meerengen nur im Rahmen eines allgemein europäischen Krieges durchzuführen sei. Der Bar billigt die Beschluffe dieser denkwurdigen Staatstonfereng. Es besteht fein Zweifel, ju Beginn bes Jahres 1914 find Frankreich wie Rugland bereit, einem Kriege nicht mehr auszuweichen. Much die nach der letten Marokkokrise eintretende Entspannung zwischen Deutschland und England fann nicht barüber hinwegtäufden, daß auch der verantwortliche englische Außenminifter, Gir Edward Gren, bereit ift, aus einer zwingenden Situation für England den Entschluß zum Kriege zu finden. Auch nur Die Möglichkeit eines Sieges ber Mittelmächte mußte England unerträglich erscheinen.

Eine 12jährige zielbewußte Politik hatte rings um ben mitteleuropäischen Naum Pulverfässer aufgetürmt, die darauf warteten, daß der Funke in sie fiel, um einen allgemeinen Weltbrand zu entzünden. Der Funke sollte aus den Pistolen der serbischen Mörder springen, die am 28. Juni 1914 den österreichischen Thronfolger Erzberzog Franz

Ferdinand d'Efte und seine Frau erschossen. Die serbische Regierung war von dem Mordplan unterrichtet, der russische Militärbevollmächtigte in Belgrad hat ihn gutgeheißen, der serbische Oberst Dimitriewitsch hat die Mörder über die serbische Grenze gebracht.

Unklugerweise nutte die österreichische Regierung die allgemeine Empörung über den feigen Meuchelmord nicht aus, sondern sandte erst am 23. Juli nach peinlicher Untersuchung des Falles ein Ultimatum an Serbien, in dem die Unterdrückung der serbischen Propaganda und Geheimbündelei verlangt wurde und die Teilnahme österreichischer Bevollmächtigter an den Untersuchungen über den Mordfall gesordert wurde.

Schon am 21. Juli aber war Poincaré nach Petersburg gereist um dort das Kriegsseuer zu schüren und letzte Vereinbarungen mit Rußland zu treffen. Nach seiner Abreise erklärte Rußland Ofterreich, es würde eine "entschiedene Haltung" ihm gegenüber einnehmen, wenn es gegen Serbien worgehen würde. Auch die serbische Antwort vom 25. Juli (so behaupten der Amerikaner Varnes und der Franzose Renouvin) soll in ihren Umrissen in Paris entworfen sein, "in der geschickten Verbindung eines versöhnlichen Tones und eines scheinbaren Nachgebens vor Ofterreich mit tatsächlicher Ablehnung gerade des Kernes der Weiener Forderungen".

Schon am 24. Juli traf Rußland "in Borausssicht bes kommenden Krieges" militärische Borbereitungen. Um 25. wandte sich Deutschland an Paris und London mit der Bitte, auf Rußland mäßigend einzuwirken, und England schlug vor, den österreichisch-serbischen Streitfall einer Konferenz zuzuweisen. Um gleichen 25. aber legte London Petersburg die Mobilmachung nahe, und teilte mit, nicht wegen Serbien, aber "durch die Entwicklung anderer Fragen "könne England in den Krieg hineingezogen werden.

Es war unmöglich, Ofterreich vor eine europäische Konferenz zu zitieren, aber Ofterreich teilte Ruß-land mit, daß es kein serbisches Gebiet erobern wolle. Jedoch schon am 26. Juli hatte Rußland 13 Urmeekorps mobil gemacht, während Ofterreich nur 8 Urmeekorps gegen Serbien auf den Kriegsfuß setze. Um 28. Juli erklärte Ofterreich an Serbien den Krieg.

Deutschland suchte nun ben Krieg auf Ofterreich und Serbien zu lokalisieren. Am 28. wendet sich Kaiser Wilhelm an den Zaren, um ihn für den Frieden zu gewinnen, am 29. nochmals mit dem Vorschlag, Rußland möge mit Ofterreich in Unterhandlungen treten.

Um gleichen 29. Juli aber läßt England Frankreich wiffen, daß es im Falle eines Rrieges auf

England zählen könne, und Paris gibt diese Melbung nach Petersburg weiter mit dem Zusak, "daß Frankreich seine Bündnispflicht er-füllen werde".

Um 30. Juli ordnet Rufland die allgemeine Mobilmachung an.

Um 30. Juli ftellt Frankreich feinen Greng-font auf.

Um 31. abends teilt es Rufland mit, daß es jum Krieg entschlossen sei.

Erft am 31. Juli befahl Ofterreich auf Brund ber ruffischen Mobilmachung feine eigene allgemeine Mobilmachung.

Am 31. Juli abends ließ Raifer Wilhelm die rufsische Regierung auffordern, binnen 12 Stunben die Kriegsvorbereitungen einzustellen. Es erfolgte keine Antwort. Gleichzeitig fragt Verlin in Paris an, wie sich Frankreich bei einem Krieg Rußlands gegen Deutschland verhalten würde, und erhält die Antwort: "Frankreich würde das tun, was ihm seine Interessen geböten".

Um 1. August, nachmittags 4 Uhr, ordnet Frankreich die allgemeine Mobilmachung an.

Am 1. August, nachmittags 5 Uhr, ordnet Deutschland die allgemeine Mobilmachung an; am 1. August, abends 7 Uhr, erklärt Deutschland Rufland den Krieg.

Um 2. August beschließt das englische Rabinett den Schut der frangofischen Kanalkufte.

Um 3. August, abends 8 Uhr, erklärt Deutsch-

Schon am 2. August erbat Deutschland von Belgien die Genehmigung freien Durchmarsches und erklärte, alle Schäden zu ersetzen. Aber Belgien lehnte ab; am 3. August rückten die deutschen Truppen in Belgien ein.

England aber nahm den deutschen Durchmarsch burch Belgien jum Vorwand und erklärt am 4. August Deutschland ben Krieg. Um gleichen Tag erklärt auch Belgien ben Krieg.

Die Welt aber fdrie, Deutschland fei fould am Rrieg und habe den Krieg begonnen, nur weil die kaiserliche Regierung nicht abwarten wollte, bis Deutschland von den ruffischen und frangofischen heereswalzen erdrückt wurde, sondern in letter Stunde in höchster Notwehr das Gefet des Bandelns an sich zu reißen versuchte. Für das Reich aber begann ein Krieg ohne deutsche Kriegsziele an der Seite eines Bundesgenoffen, der noch mahrend des Krieges in seine Wölker zerfiel. Der Feindbund aber war entschlossen, den Krieg bis zur völligen Wernichtung des Deutschen Reiches zu führen. Er wird in diefem Befchluß bestärkt, als es immer beutlicher wurde und dann feit Unfang 1916 feststand, daß auch die Vereinigten Staaten als lette ber großen Weltmächte - dank des kapitalistischen Interesses am Kriegsgefchäft - fich eber am Weltfriege beteiligen wurden, als einen für Deutschland gunftigen Frieden zuzulaffen.



Zeichnung von A. Hillen Ziegteld

Dor Kriegsausbruch und im Derlaufe des Krieges vollendeten die Gegner die Einkreisung der Mittelmächte, die nur durch Bündnisse mit der Türkei und mit Bulgarien eine Durchbruchsmöglichkeit fanden.

### Deutschlands Einkreisung

Neichstanzler Fürst Bülow aber bezeichnete noch kurz vor Kriegsausbruch die kunstvolle Einkreisung Deutschlands als ein "diplomatisches Blendwerk"

(Bulow "Deutsche Politik unter Raifer Wilhelm II.")

## Bie Kehlerschuus Führung und Volk in der Vorkriegspolitik

Borwort ber Schriftleitung: Die hier folgende Kritik ber Borkriegspolitik des Zweiten Reiches ift eine eigens für den Schulungsbrief zusammengestellte Auslese von Teiltiden aus dem kürzlich im Berlag von E. H. Beck, München, erschienenen Berk von Major a. D. Ludwig Gebner "Der Zusammen bruch des Zweiten Reiches". In einem diesem Buch gewidmeten Vorworksellt Reichsarbeitsführer Pg. hierl fest: "Die vorliegenden gewissenhaften, tiefschürfenden und klar entwicklen Untersuchungen des Berkasters über die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs im Weltkriege bieten ein ausgezeichnetes hilfsmittel für das Studium eines der tiefsten Ubstürze in unserer beutschen Geschichte, aus dem wir lernen wollen und lernen müssen.

Ich wunsche, das die Absicht des Verfassers, mit seiner Arbeit der politischen Erziehung unseres Bolkes zu dienen, sich voll erfülle, und möchte sein Buch insbesondere unserm Führernachwuchs in Partei und Wehrmacht warm empfehlen."

### Die Vorkriegspolitik

Um ihre Ziele durchzuseken und im besonderen den Frieden dabei zu erhalten,
bedarf die Politik der Macht. Es ist daher
ihre erste Aufgabe, die eigenen Kräfte
aufs ftärkste zu entwickeln und die auswärtigen Beziehungen so günstig wie
möglich zu gestalten.

Auch im Kriege felbst hängt ber Erfolg ober Mißerfolg in erster Linie von der Ausgangslage ab; sie ist in vielen Fällen schlechthin entscheidend. Dur in begrenztem Maße kann bei großer Ungleichheit der Kräfte und Bedingungen der Kampf selbst günstige Wendungen erzielen. Die Beispiele hierfür sind verhältnismäßig selten und zumeist durch Zufälligkeiten, wie das Austreten einer genialen Feldberrnpersönlichkeit auf der eigenen Seite oder außergewöhnliche Fehler auf der seindlichen, bedingt. Die geschichtliche Megel aber ist, daß die militärischen Erfolge gleichsam als Fortsehung der staatsmännischen Vorbereitungskunst erscheiz

nen. So war es im großen und ganzen bei den Kämpfen, die den zweihundertjährigen Aufstieg Englands zur Weltmacht bezeichnen. So war es vor allem auch in unseren deutschen Einigungskriegen, von denen insbesondere der gegen Frankreich schon halb gewonnen war, als die Heere zum Waffengang antraten. Vismarck selbst war bis ins Innerste von dieser Tatsache der politischen Hauptverantwortlichsteit durchdrungen; seine ganze Außenpolitik hatte zum obersten Ziel: die militärische Überlegenheit für den Kriegsfall sicherzustellen.

Diese erste Voraussetzung des Erfolges war in dem Augenblick, als dem Deutschen Reiche der seit langem brohende Krieg von seinen Feinden aufgezwungen wurde, nicht erfüllt. Im Gegenteil, die Kriegführung hatte nicht wie 1870 ein Erbe zu übernehmen und auszuwerten, sondern einen Bankrott wieder gutzumachen. Die Kriegslage war vom ersten Augenblick an außerordenklich ernst. Die Mittelmächte waren politisch, militärisch und geistig vollkommen übermachtet.

Politisch stand Deutschland, nur auf einen einzigen, innerlich schwachen Bundesgenossen angewiesen, überrascht und abwehrend einer Mächtevereinigung gegenüber, die nicht nur an Kräften und Mitteln gewaltig überlegen war, sondern auch durch gemeinsame große, aktive Ziele zusammengehalten und belebt wurde.

Militärisch war das daraus entspringende Misserhältnis im vorhandenen Kraftvermögen (menschliche und materielle Substanz) noch durch ein erhebliches Zurückbleiben in der Rüstungsanspannung verstärft. Dazu kam die Ungunst der geographischstrategischen Lage: Die Mittelmächte waren rings umfaßt, von der Außenwelt so gut wie abgeschlossen. Und sie konnten, durch natürliche Grenzen kaum geschüßt, selbst an jeder Stelle entscheidend getrossen werden; unter den Feinden dagegen bestanden sich zwei Weltmächte, von denen die eine durch die Insellage, die andere durch die Schrankenlosseste Raumes

gegen eine rein militärische Vernichtung weitgehend gesichert war. Nur im Westen bot sich ein Ausfalltor; aber auch hier war angesichts des ungünstigen Kräfteverhältnisses der notwendige schnelle und durchschlagende Erfolg nur zu erwarten, wenn alles nach den günstigsten Annahmen verlief. Und endlich gab es sogar zu diesem ersten Vilde noch drohende Schatten von außen her, deren Beseitigung nicht in der eigenen Hand lag: Der sosortige Kriegseintritt Italiens und Rumäniens konnte alle Aussichten zunichte machen.

Geistig war Deutschland übermachtet durch eine seit langen Jahren betriebene Propaganda, die die öffentliche Meinung der Welt für sich gewonnen hatte, die Rampffront der Feinde stärkte, die neutralen Wölker unsicher machte und selbst in den formell verbündeten Ländern Italien und Rumänien den Voden zum Abfall vorbereitet hatte.

### Wie hatte es dazu kommen konnen?

hier fei zunächst nur eine Aufzählung der wichtigsten Tatsachen gegeben, wobei die Erörterung der tieferen Ursachen vorbehalten bleibt.

Die politische Übermachtung begann gleich nach dem Rücktritt des großen Kanzlers im März 1890. Damals wurde durch Michterneuerung des sogenannten Rückversicherungsvertra= ges mit Rugland die Bahn für das schon feit langem drobende frangofisch-ruffische Bundnis frei gemacht. Alle Bemühungen, die Ruffen von der Harmlosigkeit dieses Entschlusses zu überzeugen, scheiterten; der Bar ichnitt ben Schriftwechsel hierüber mit der Randbemerkung ab: "Es unterliegt feinem Zweifel, daß in der deutschen Politik eine Rursande= rung eingetreten ift und wir muffen mit allen Möglichkeiten rechnen."\*) Die ent= sprechenden Folgerungen wurden alsbald gezogen; nach vorbereitenden Berhandlungen fam am 17. August 1892 die frangofisch-ruffische Militär= konvention zustande, die um die Jahreswende 1893/94 zum politischen Bundnis erweitert wurde. Seitdem war für Deutschland die Zweifrontenstellung nach Often und Westen und damit eine fehr ernste Lage gegeben.

Schon wenige Jahre später brach auch der zweite Flügel, den Bismarck seinem Bündniswerke angehängt hatte, nämlich die über den sogenannten Orients bzw. Mittelmeerpakt laufende Verbindung mit England, ein. Den Ausschlag gab auch hierbei wieder eine unnötig ablehnende Stellungnahme der deutschen Politik: ihre zwecklose, durch keine eigenen Interessen Prage, die in dem Glückswunschaften Frage, die in dem Glückswunschtelegramm des Kaifers an den Präsidenten der Burenrepubliken Krüger vom 3. Januar 1896 gipfelte, hatte zur unmittelbaren Folge, daß

ber britische Außenminister Salisbury eine Erneuerung des Paktes ablehnte. Nach einem eigenartigen Zwischenspiel von Bündnisanregungen (1898—1901), die durch das englische Bedürfnis nach einer festländischen Anlehnung veranlaßt waren, aber auf deutscher Seite keinem tätigen Interesse begegneten, wandte sich England endgültig der Feindseite zu. Am 8. April 1904 schloß es die Entente mit Frankreich ab, der am 31. August 1907 die Querverbindung mit Rußland folgte.

Der Feindbund hatte sich also nunmehr auf drei Großmächte erweitert, ohne daß auf seiten der Mittelmächte Gegengewichte gefunden worden wären. Eine aktive, entsprechend großzügige und folgerich= tige Politif jum Zwede der Neugruppierung wurde nicht eingeleitet. Mit ungulänglichen Mitteln, in der hauptsache nur der personlichen Werbung, unternommene Versuche, das Zarenreich wieder aus dem feindlichen Ring herauszulösen -Biorko 1905, Potsdam 1910 -, brachten feinen Erfolg. Im Gegenteil fette fich die Vereinzelnung mit den Jahren fast zwangsläufig fort. England hatte das ihm verbündete Japan mit hereingebracht; feine Stellungnahme mußte notwendigerweise auch das strategisch und wirtschaftlich (Rüstenentwicklung, Einfuhrbedarf!) davon abhängige Italien unsicher machen.

Mit der Gründung des Balkanbundes, der unter russischer Leitung entstand und die Vernichtung erst der Türkei, dann Ofterreichs zum Zweckhatte, vollendete sich schließlich im Jahre 1912 der Einkreisungsring. Auf deutscher Seite waren in diesem Zeitpunkt auch die letzten Versuche, einen Ausweg zu finden, zum Stillstand gekommen. Die Politik des Neichskanzlers Vethmann Hollweg hatte nur mehr das eine Ziel: durch äußerliche Verständigungsbemühungen, namentlich gegenüber England, die Lage zu entspannen und den Zusammenstoß aufzuhalten.

Die militärische Unterlegenheit war, soweit nicht schon durch die politische Gruppierung gegeben, die Folge andauernder Verfäumniffe in der Rüftungsvorforge. Much auf diefem Gebiete findet sich der lette Unsat zu einer der Lage entsprechenden wirklichen Gestaltung am Ausgang ber Bismarczeit: der Plan des Kriegsministers v. Verdy, die Ausnühung der gesamten Wehrfraft ein für allemal durch Gefet ficherzustellen. In ber Folgezeit wurden für die Bemeffung der Rüftung immer mehr innerpolitische Rudfichten, b. h. genauer gefagt Bequemlichkeit und Angst vor Partei = und Presseauseinandersetungen, bestimmend. Muß es schon eigenartig anmuten, wenn die Leiter der Außenpolitik für die Wehrfähigfeit des Landes wenig Intereffe übrig hatten, fo möchte man es kaum für möglich halten, daß fogar einige der dafür unmittelbar verantwortlichen Perfonlichkeiten dem Drangen des Generalstabs auf Rüftungsverstärfung Widerstand entgegensetten;

<sup>\*)</sup> Tagebuch W. N. Lambsdorffs. Mostau 1926.

verschiedene Denkschriften des preußischen Kriegsministeriums halten aber diese Tatsache seit\*). Daß unter diesen Umständen erst recht nichts unternommen wurde, um das verbündete Ofterreich-Ungarn zur Berbesterung seiner noch viel weitergehend vernachlässigten Rüstung zu veranlassen, kann nicht wundernehmen.

Die geiftige Bereinzelnung bes beutschen Bolfes war in ber hauptsache wohl gleichfalls eine Folge ber politischen, aber auch wieder ichon langft vor biefer eingeleitet worden, ohne daß die deutsche Regierung und bas Bolt biefem Kampfvorgang bie gebührende Aufmerksamfeit geschenkt hatten. Ja, bie Deutschen wetteiferten fogar miteinander, felbft der feindlichen Propaganda die besten Baffen gu liefern. Db man nun an die in nationalen Rreifen bestehende Meigung zu tonenden Borten oder an die Unflagen ber Linken in Reichstag und Preffe gegen einen angeblichen deutschen Imperialismus und Militarismus dentt, es fam alles ber gleichen Sache zugute, nämlich bem Beftreben ber Feinde, Deutschland ju verbächtigen und in der öffentlichen Meinung der Welt zu vereinfamen. Un die Motwendigfeit, felbft Propaganda ju treiben, murde faum gedacht.

Wenn somit die erste Aufgabe der Politik: günstige Gestaltung der politisch-militärischen Lage, in jeder Hinscht ungelöst war, so war dadurch vor allem auch die Kriegsgefahr selbst auss äußerste gesteigert. Unter diesen Umständen mußte eine zweite Aufgabe, die sederzeit daneben besteht, besonders dringlich werden: die unmittelbare Vorbereitung eines etwa plöslich notwendig werdenden Kriegseintrittes. Auch diese Aufgabe war nicht gelöst, ja, in der Hauptsache gar nicht in Angriff genommen worden.

Es war vor allem die geistige Vorbereitung des eigenen Voltes versaumt worden. Die beutsche Regierung hatte sich im Gegenteil siets bemüht, die Offentlichkeit über die brohende Gesahr hinwegzutäuschen und in eine friedensselige Stimmung zu wiegen. Es ist aber ein gewaltiger Unterschied, ob ein Volt seit langem an den Gedanken des Krieges gewöhnt, mit seinen Gründen und Zwecken vertraut, ja vielleicht gar, wie dies z. B. in Serbien der Fall war, dafür begeistert zum Waffengange antritt, oder ob es, von den Ereignissen überrasscht, ihren wahren Sinn kaum zu erfassen vermag.

Der Eintritt in ben Arieg verlangt ferner eine forgfältige diplomatische Worbereitung, bei ber politische und militärische Interesen gleichermaßen berücksichtigt sind. Auch dieser Teil der Kriegsvorforge war ganz vergessen, eine Zusammenarbeit zwischen den leitenden Stellen hierzu nicht einmal angebahnt worben. Dadurch kam es bei Kriegsaus.

\*) Siehe Reichsarchiv, Kriegsrüftung und Kriegswirtichaft, I. Bo Berlin 1930 u. a. in derjenigen vom 19. 11 1899 (Versfasser Dertk v. Einem, der spätere Kriegsminister); "Aber dieses Bettrüsten muß doch endlich einmal ein Ende nehmen."

bruch zu ganz unüberlegten, überstürzten Handlungen, die vom Feinde mit Leichtigkeit zu unseren Ungunsten ausgelegt werden konnten und darum schweren, nicht wiedergutzumachenden Schaden anrichteten. Es sei nur an das wenig zielklare Vorgeben in der entscheidenden Julikrise und die dabei sichtbare Unstimmigkeit zwischen Berlin und Wien, dann an die versehlten Kriegserklärungen mit ihrer reichlich ungeschieften Begründung und an die unvorteilhafte diplomatische Regie des Einmarsches in Belgien erinnert.

Bu ben wichtigsten Borforgen für einen Roalitionstrieg batte ferner die Sicherftellung ber militärischen Ginbeit gebort. Much bies ift in der hauptsache eine Ungelegenheit der Politif, und zwar der Borfriegspolitif; denn nur folange Ofterreich-Ungarn einseitig auf Deutschland angewiesen war, d. b. folange es beffen Entschließung gum militärischen Beiftand brauchte, waren die nötigen Zugeständnisse von ihm zu erlangen; mit bem Augenblid bes gemeinsamen Rriegseintrittes mußte bierin eine völlige Underung fich vollziehen; indem Deutschland fein Schidfal unlösbar an basjenige bes Bundesgenoffen fettete, verlor es die Möglichfeit, einen entsprechenden Drud auszuüben. Diefer Umftand war von ber beutiden Regierung nicht bedacht, der richtige Zeitpunkt verfaumt worden. Im übrigen lag aber die Frage überhaupt außerhalb ihres Gefichtstreises; fie hatte deshalb in biefer Richtung gar nichts unternommen. Während in Frankreich und Rugland auf Grund von politischen Abmachungen und im Auftrage ihrer Regierungen die Generalftabe feit Jahren in engster Fühlung standen, und auch das frangofisch-englisch-belgische Zusammenwirfen auf bas genaueste vorbereitet war, waren bie Grundlagen für die deutsch-öfferreichische Rriegführung nur durch einige gang allgemein gehaltene Briefe der beiden Generalstabschefs gegeben. Es mar babei nicht nur fein einheitlicher Oberbefeht vereinbart, fondern fogar den Offerreichern fur die Unordnung bes Aufmariches und die Babl des Opera. tionsgedankens volle Freiheit gelaffen. Eine Freiheit, von der fie g. B. in der viel ju ftarten Bemeffung ber gegen Gerbien einzusetenden Kräfte und im vorzeitigen Unfeten eines Entscheidungsangriffes in Galigien ben unbeilvollften Gebrauch machten.

Ja, fünf Jahre vorher hatte man sogar die bosnisch-berzegowinische Unnerion geschehen und die Dinge die unmittelbar an den Krieg herantreiben lassen, ohne auch nur die einsachste Berbindung der beiden Generalstäbe herbeizusühren. Der erste Briefwechsel zwischen Conrad (Conrad von Hößendorf, österr. Generalseldmarschall) und Moltte erfolgte im Januar 1906, als die Kriegsgefahr bereits ihren Höhepunkt erreicht hatte.

Der Mangel an Kriegsvorsorge war endlich nicht weniger vollständig auf wirtschaftlichem Gebiete; von seiten der Regierung war weder ein Plan für die Rohstoff- und Lebensmittelversorgung mährend der zu erwartenden Absperrung von den fremden Märkten ausgearbeitet, noch wurden auch nur
im letten Augenblick Maßnahmen zur Ausnühung
der noch offenen Möglichkeiten getroffen.

### Die Sehlerquellen

Wenn man die Grundursache des deutschen Unglude in einem politischen Verfagen der Führung und des Volkes gefunden hat, so handelt es sich nunmehr darum, nicht etwa die dabei entstandene Fehlerschau noch über ben Umfreis bes Allgemeinen, Grundfäklichen, Bleibenden hinaus fortzusegen und die als falsch erkannten Entschlüsse und Sandlungen im einzelnen zu erörtern, sondern vielmehr die Umfrande aufzudecken, burch welche sie hervorgerufen worden find, denn diefe Quellen zu verftopfen, ift jeder mitberufen. Gelänge es nicht, das gange Bolk dafür zu gewinnen, dann fonnten auch große Manner nicht zur vollen Wirkung tommen. Deshalb muß es vorteilhaft sein, mindestens die wichtigsten dieser Fehlerquellen herauszugreifen und in eine gewisse Ordnung zu bringen. Man fann bann vielleicht folgende Einteilung zugrunde legen:

- 1. Gewisse schädliche Besonderheiten des deutschen öffentlichen Lebens, und zwar solche einmalig personlicher, zeitbedingter und eingewohnter Art.
- 2. Die unpolitische Gesamthaltung ber Regierung und des Volkes, insbesondere was das Wesen, die Erundstoffe, Gegenstände und Gesetze der Politik betrifft.

### Schädliche Besonderheiten Einmalig perfönliche Schwächen

In der Gruppe der persönlichen Schwächen leitender Männer sind wohl mit die wichtigsten Ursachen des Unglückes zu finden. Das Schicksal wirkt auch heute noch in der einschneidendsten Weise durch die Hand eines oder einiger weniger Führer. Un den großen außenpolitischen Entscheidungen, wie beispielsweise der Andahnung neuer Zielsetungen und Bündnisgruppierungen, kann die Offentlichkeit keinen Anteil haben, sie sind längst zur Wirklichkeit geworden, wenn die Menge sie zu erkennen vermag, und auch dann wird diese sie nur selten in ihrer wahren Bedeutung und Tragweite zu würdigen wissen. Die richtige geistige und praktische Gestaltung solcher Dinge gehört sa zu den höchsten Leistungen staatsmännischer Kunst.

Und boch hängt von solchen außenpolitischen Entscheidungen ganz überwiegend der Gang der Geschichte ab. Jeder Irrtum im Kalfül des Spieles der großen Mächte, ein Mißgriff im außenpolitischen Entschluß, ebenso wie das Versäumen der nie wiederkehrenden Gunst des Augenblickes, sie rächen sich einmal in einem späteren Zeitpunkt. Vismarck sprach dies wiederholt im Reichstag aus: "Es mag

50 Jahre dauern, bis politische Miggriffe offenfundig werden und ihre letten Konsequenzen tragen, aber schließlich legt die Geschichte die Rechnung für jeden Fehler vor, und sie ist peinlicher dabei als unsere preußische Oberrechnungskammer. Dann erst wird man in der Offentlichkeit den Bruchpunkt sehen, von dem das Unheil seinen Ausgang nahm\*)."

Beziehungsreiche Worte! Wir wissen heute, daß Deutschlands Einigung und machtpolitischer Aufstieg Bismarcks eigenstes Werk war. Und von seiner Entlassung an führt eine sichtbare Neihe durch persönliche Mängel der Nachfolger verschuldeter Fehler zur Katastrophe. Es kann — im Nahmen dieser Arbeit — nicht in eine fachkritische Betrachtung der deutschen Politik innerhalb dieses Zeitabschnittes eingetreten werden, die dem politischen Historiker obliegt und außerdem auch immer nur an einen wohlvorbereiteten, begrenzten Leserkreis sich wenden kann. Hier handelt es sich allein darum, nachträglich an den entscheidenden Vorgängen der Politik und Kriegführung die geistige und charakterliche

### Unzulänglichkeit ber handelnden Personen

als wichtigste Fehlerquelle zu erkennen.

Gleich ber erste folgenschwere außenpolitische Schritt des neuen Kurses, die Unterbrechung des Drahtes nach Mußland mit der Nichterneuerung des Rückversicherungsvertrages, ist auf dieses Konto zu seben.

Der neue Kangler, General v. Caprivi (1890 bis 1894), selbst gab dem ruffischen Botichafter wie übrigens auch dem Kürsten Bismarck bei feinem furzen Abgangsgespräch - folgende Gründe an: "Ich bin nicht so ftart in der Politit wie der gleichzeitig mit fünf Rugeln jonglierende Fürst Bismard; aber ich bin ein gewiffenhafter Menfch, und Sie konnen fich auf meine Gewissenhaftigkeit verlassen . . . nach meiner Unficht ift eine folche Politik (der Gewiffenhaftigkeit!) mit irgendwelchem Geheimabkommen nicht vereinbar\*\*)." Also ein Eingeständnis des Schlimmften, was es fur ben Bubrer geben fann, nämlich des mangelnden Gelbstvertrauens in das eigene Können, und dazu ein ethisches Motiv, das zwar ben Menschen ziert, dem Staatsmann aber nicht zur alleinigen Richtschnur feines Handelns werden darf.

Die Unsicherheit, die ihn auf dem neuen Wirkungsfelde beherrschte, ließ aber auch in seinem ganzen weiteren Wirken aus dem in heer und Flotte be-währten alten Soldaten einen in den wesentlichen Dingen versagenden Staatsmann werden. Sie brachte ihn vor allem dazu, zwei folgenschwere Misstände einzuführen, die auch unter seinen Nachfolgern nicht mehr verschwinden sollten. Der eine war die Ubhängigkeit von unten,

<sup>\*)</sup> Siehe auch Bismard, Gedanken und Erinnerungen I., II. Bb. 12. u. 28. Kap.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch W. N. Lambsdorffs, Staatsverlag Mosfau 1926.

ndhuk, ; links lerwal:

**Gamoa** 0

den Guinea)

bund-

rj beur: Euderih: stafrika)

**1**1. z

0 (C ( 0) 31



Durch Einheit des Keiches jur Befriedung Europas





### Jüdisches Attentat

auf Bismarch. Am 7. Mai 1866 versuchte der jüdische Student Pulius Cohen in Berlin, Unter den Linden, mit 5 Schussen den Kanzler zu töten.

Bismarch personlich gab besonders als Kanjler dem Judentum durchaus keinen Anlaß jur Feindschaft; aber der Jude sieht in sedem überragend geführten, sauberen und heroischen Staat seinen Feind. Um herrschen ju können, braucht Juda die Schwäche und Korruption in seinen Gastwölkern. So solgten am 11.5. und 2.6.1878 die Mordanschläge auf Wilhelm I.

50 Jahre nach obigem Verbrechen erschoß der Jude Friedrich Adler den österreichischen Ministerpräsidenten Stürghh. Unsählige ähnliche Anschläge wurden in der Zwischenzeit in sast allen Ländern Europas versucht.

So auch ein rechtzeitig entdeckter Gombenanschlag auf den Kaiser und die Gundesfürsten sowie Generale des Zweiten Keiches anläßlich ihres Treffens bei der Enthüllungsfeier des Niederwald-Nationalbenkmals über Küdesheim a. Kh. 1883 (siehe Kild unten!)

Enthüllungsfeier des Niederwald National denkmals

am 18. 9. 1883

Dreikaiserjusammen: kunft in Warschau (Shierniewice) am 15.9.1884 Wilhelm I., Franz Poseph von Österreich und Zar Alexander III. von Kußland

Aufnahmen: Hist. Bilderdienst



fuchte

en in hüssen

s als ieinen

e sieht iberen

**Um** 

a die

Gaft

1878

rfchoß

reichi:

Linin der iropas

mben: undes: leiches lungs: s über nten!)

### Die Kongo : Konferen; 1884:1885 in Berlin

Aufn.: Hist. Bilderdienst— Schade, Berlin

Im Gewußtsein der Versantwortung für das Gemeinschaftsleben der europäischen Nationen legte Bismarch in dieser Zusammenhunft die rechtlichen Grundsähe holosnialer Erwerbungen in Afrika sest. Das französische Wolkantwortete mit dem Sturzder an dieser Konserenz besteiligten Kegierung Ferry durch Clemenceau.



Weil Keichskanzler Bülow es so wollte: Wilhelms II. einstündis ger Besuch in Tanger 31.3.1905





von unsichtbaren, unverantwortlichen Ratgebern. Es murde dabei jum befonderen Berhängnis, daß diefe Rolle einundein= halb Jahrzehnte lang einem einseitigen, verschrobenen, mißtrauischen Conderling, bem Gebeimrat v. holftein (1880 bis 1906 Bortr. Rat im Auswärtigen Amt), gufiel. Bon ihm, der ichon die Rundigung des Rudversicherungsvertrages veranlaßt batte, nahmen fortan faft alle Irrtumer und Miggriffe ihren Ausgang. Richt weniger icablich wurde ferner die Unfelbständigkeit nach oben, für die Caprivi durch Übernahme des militärischen Grundsates der unbedingten Geborsamspflicht sich felbst eine Rechtfertigung zu beschaffen suchte. Welche eigenartige Auffaffung er über die staatsmännische Berantwortlichkeit hatte, ift am beften aus feinen Worten gegenüber Bismard zu erfeben: "Wenn ich in ber Schlacht an ber Spige meines X. Korps einen Befehl erhalte, von dem ich befürchte, daß bei Ausführung desselben das Rorps, die Schlacht und ich felbft verlorengeben, und wenn die Vorftellung meiner fachlichen Bedenken keinen Erfolg bat, so bleibt mir doch nichts anderes übrig, als den Befehl auszuführen und unterzugehen. Was ift nachher weiter? Mann über Bord 1)."

Bei folden Eigenschaften und Unschauungen Caprivis ift es nur zu fehr begreiflich, daß von feiner Seite nichts Ernftliches geschah, um dem Einbrechen des Bismardichen Bundnissystems Einhalt zu tun oder gar Neuschöpfungen zuwege zu bringen. Gelbft ohne große Gedanten, wie fie feinem genialen Vorganger in jeder Lage aus staatsmännischer Eingebung heraus unerschöpflich zur Berfügung geftanden hatten, begegnete er folden, auch wenn fie von außen an ihn herangebracht wurden, ohne Berftandnis und mit außerfter Buruckhaltung. Go war es 3. B., um nur einen Fall zu nennen, als der ftets großzügig denfende, tatfreudige, ja draufgangerische italienische Minister= präsident Erispi (1887 - 91 und 1893 - 96) ihm in einer Zusammenkunft in Mailand im November 1890 Plane gur Berftartung, Erweiterung und Lebendigmachung des Dreibundes entwickelte2).

Auch die Weiterführung der Politif des untatigen Geschenlaffens während der zweiten Salfte der 90er Jahre, in der auch der Draht nach England abrif, erklärt fich wieder in erfter Linie durch bie Eigenschaften der leitenden Perfonlichkeit. Der dritte Kanzler, Fürst Hohenlohe (1894 bis 1900), war ein von Natur aus ftaatsmännisch gerichteter Geift und in der Schule Bismarcks wohl erfahren, aber er befaß nicht oder infolge feines hohen Alters nicht mehr den starken Willen und die schöpferische Rraft, die deutsche Politik wieder aktiv zu machen und über eine bloße Behandlung der laufenden Angelegenheiten hinauszuheben. Außerdem lag aber in feinem gangen Wefen eine bei feiner großen gefellschaftlichen Stellung auffallende Unselbständigkeit und Rücksichtnahme angesichts von Einflüssen aller Art, sei es aus ben hochgestellten Kreisen oder seiner eigenen amtlichen Umgebung, aus dem Reichstag oder der Presse und öffentlichen Meinung. Ihm genügte es, wie er dies gelegentlich selbst aussprach, durch behutsames Ausgleichen, Umgehung von Schwierigkeiten und Vermeiden von Zwischenfällen den ungestörten Fortgang der Geschäfte zu sichern: "Zweck meines Daseins im Reichstanzlerpalais ist doch kein anderer, als übereilte Beschlüsse hintanzuhalten"."

Mit dem vierten Kanzler, v. Bülow (1900 bis 1909), gelangte ein Diplomat von vielseitiger Begabung an die Spițe der Regierung. Allein das, was seine Stärke war: der schillernde Geist, die bestechenden Formen, die äußerliche Gewandtheit und Schmiegsamteit, das alles begründete auch seine staatsmännische Unzulänglichkeit in wesentlichen Dingen. Ihm sehlte letzen Endes doch das sichere Urteil über die Lage, der weite Blick und die schöpferische Phantasse. Dazu kamen ernstliche Charaktersehler: persönliche Eigensüchtigkeit, Eitelkeit und Selbstzufriedenheit, Schen vor gründlicher Arbeit und ernsten Kämpfen, Unbeständigkeit, Unaufrichtigkeit, Leichtsun u. a. m. — kurz eine erhebliche Hypothek von Eigenschaften, die der staatsmännischen Leistung sehr ungünstig sind.

Dies alles fieht man in der deutschen Politik der Jahre 1900 - 1909, in denen der feindliche Einfreifungering geschmiedet wurde, sich auswirten. Vor allem ift es da neben den charakterlichen Eigenschaften der leitenden Personlichkeiten die dauernde Berkennung wesentlicher Grundzuge des politischen Bildes, die den Schlüffel für eine sonft kaum begreifliche Untätigfeit gibt. Bulow unterschätte nicht nur die treibenden Rrafte auf der Gegenseite; er stand auch völlig im Banne der vom Geheimrat v. Holftein ausgegebenen Lehrmeinung, daß England und Rußland, der "Walfisch und Elefant" nicht zusammenkommen könnten, und daß deshalb Deutschland nur einer entscheidenden Stellung= nahme aus dem Wege zu geben brauche, um für immer ber Schiederichter der Welt - arbiter mundi - ju fein. Aber auch der Zusammenbruch diefer These vermochte an feiner Politik nicht viel ju andern. Was fie tennzeichnet: die innere Biellofigfeit bei lautem gefchäftigen Gebaren, bas Jagen nach fleinen, äußerlichen, flüchtigen Erfolgen unter Bermeiden großer Entschluffe und durchgreifender Mittel, die Unficherheit, Unbeständigkeit und Busammenhanglosigkeit, das alles blieb nach wie vor. Und es hatte auch nicht anders fein konnen, benn es entsprach dem eigentlichen Wefen diefes Ranglers, dem aber auch die Billigung durch die oberfte Autorität, den Raiser, dabei nicht fehlte.

Der fünfte Kanzler, v. Bethmann= hollweg, (1909 – 1917), unterschied fich ungunstig von seinen beiden Borgängern schon dadurch, daß ihm außen-politisches Wissen und Erfahrung fehlte. Er war

<sup>1)</sup> Bismard, Gedanten und Erinnerungen III, 9. Kap.

<sup>2)</sup> Italicus, Italiens Dreibundpolitif, München 1928. 3) Hohenlohe, Denkwürdigkeiten, III. Bd., Stuttgart 1931.

barum weder in der Lage, die Berhältniffe zu überbliden und zu richtigen Zielsetzungen zu kommen, noch auch die geeigneten Mittel und Wege zu finden.

Dagu tam aber nun noch eine Schwäche bes Charafters, die ibn als Führer gang ungeeignet erscheinen ließ. Rechthaberisch und eigenfinnig in fleinen Dingen, hatte er gerade in den entscheidenden Fragen doch wieder ein ftartes Unlehnungsund Deckungsbedurfnis. Parlamentarifche Mehrbeiten, öffentliche Meinung, Preffe, furg alle von außen berandrängenden Rräfte, die felbit zu leiten feine Aufgabe gewesen wäre, machten umgekehrt auf ibn farten Gindruck. Gine merkwürdige Unficherbeit, Entschlußlofigfeit und Satscheu begleiteten ihn in allen feinen Erwägungen und Bandlungen. Go glich er namentlich im Kriege dem schwankenden Robr, das felbst vom Sturme bewegt murde, statt wie ein rubender Pol den anderen Salt und Ziel ju geben. Mirgends, weder in der auswärtigen noch in der inneren Politik, konnte er die Rraft zu Entfoliegungen und Zaten finden, nicht in der U-Boot-Sache, nicht in der Rriegszielfrage, nicht in dem preußischen Wahlrechtstreit - es genügt, nur einige der hauptfälle zu erwähnen.

Aber nicht nur der Mangel an positiven Führereigenschaften kennzeichnet Bethmann-Hollweg, es
fehlten in seinem Charakterbilde nicht einmal die
ausgesprochenen Gebrechen. Oder kann man es
anders nennen, wenn der oberste Leiter der Kriegführung z. B. nach geringfügigem Widerstande die
Meichstagsresolution vom Juli 1917 zuläßt, obwohl
er — nach seiner eigenen Aussage — katastrophale
Folgen für den Kriegsausgang davon befürchtet?
Oder wenn er in der U-Boot-Kriegsfrage — troß
ber gleichen Befürchtung — schließlich das Gegenteil seiner eigenen Überzeugung vertritt, und zugestandenermaßen nur, um sein Amt nicht zu verlieren?

Eine folche Persönlichkeit war kein geeigneter Führer im schwersten Kampfe. Diesem Manne fehlte bierzu einfach alles: ber Tatsachenblick und die Gestaltungskraft, die Willenshärte, die Tatentschlossenheit und der praktische Sinn. Das Kennzeichen seines Charakters war Schwäche. Die Schwäche, von der Treitschke sagt, daß sie die verwerslichste, unheilvollste Eigenschaft in der Politik sei und geradezu als die eigentliche Sünde wider den heiligen Geist der Politik bezeichnet werden könne.

Man muß hier einschalten, daß die vorliegende Untersuchung feine persönliche Saite anklingen lassen darf. Es bedeutet keine Verkennung der wielfach außergewöhnlichen sonstigen Fähigkeiten und Leistungen dieser Männer, wenn die Tatsache ausgesprochen wird, daß ihnen nicht alle für das höchste Amt erforderlichen Eigenschaften zur Verfügung standen. Un die Inhaber der beiden für die Geschicke eines Volkes entscheidenden Gewalten sind eben ganz andere Maßstäbe anzulegen, als an die

Millionen ihrer Bolfsgenoffen und felbst an die höchstgestellten nachgeordneten Beamten.

Ebensowenig ist der Vorhalt des nachträglichen Besterwissens an die Kritik berechtigt. Die Schwierigkeiten, die im Augenblick der Entschlußfassung und des Handelns bestanden, wird kein vernünftiger Kritiker aus dem Auge verlieren, wenn er aus dem Laufe der Ereignisse Lebren für die Zukunft abzuleiten sucht; aber nur in solcher Nückschau findet er die Maßstäbe, an denen allein die Leistungen selbst der Größten richtig beurteilt werden können. Eine Kritik allerdings, in der Überhebung oder Verkleinerungssucht zum Ausdruck käme, wurde diesen Namen nicht verdienen.

Die gleiche Sachlichkeit ist auch geboten, wenn ben Ursachen der Nichtlösung der Führerfrage nachgegangen wird. Sie sind in erster Linie bei der Auswahl, dann aber auch beim Angebot zu suchen. Auf beides wirkten verschiedene Umstände ein; es geht nicht an, noch ist es zweckbienlich, eine einzelne Person dafür alleinschuldig zu sprechen.

Für die Auswahl lag die lette Entscheidung beim Monarchen. Es war daber eine bedauerliche Rugung, daß der Kaifer Wilhelm II. weder die naturhafte Menschenkenntnis noch die selbstlofe Sachlichkeit befaß, die zu den glücklichften Eigenschaften feines Großvaters gebort batten. Man barf aber auch barüber die Schwierigkeit der Aufgabe an fich nicht verkennen. Sie erfordert auch beim besten Willen, d. h. bei einer fast übermenschlichen Fähigkeit zur Ausschaltung aller unsachlichen Eigenmotive und Nebeneinfluffe, außerdem noch eine umfassende Personenkenntnis und Fachbeherrschung, die einem einzelnen Menschen selten, jedenfalls nicht auf allen Gebieten, zur Verfügung fieht. Sett doch namentlich die sichere Unterscheidung des wahren Staatsmannes und Keldheren vom bloßen Blender immer auch eine gewiffe Ebenbürtigkeit des eigenen Urteilsvermögens voraus. "Das Gleiche fann nur vom Gleichen erfannt werden, und nur ein Fürst, der selber große Fähigkeiten besitt, wird wiederum große Sähigkeiten in feinen Untertanen und Dienern gehörig ertennen und fchaten", fagt Goethe\*).

Wenn nun beim Raiser immerhin noch infolge bes völligen Zusammenfallens von eigenen und allgemeinen Interessen die Reinheit der Absicht im großen und ganzen bestand, so fehlte bei so ziemlich allen anderen Stellen auch diese Voraussetzung. Schon aus der engeren Umgebung kamen dem Monarchen kaum viele Vorschläge, die nicht von selbstischen Beweggründen mit eingegeben waren.

Die hohe Beamtenschaft hatte tein Interesse, sich selbst einen starten, geistig überlegenen und damit unbequemen Chef zu verschreiben. Bei allen privaten Interessengruppen gar, den Parlamenten, Parteien und der Presse, kam der Befähigungsmaßstab für

<sup>\*)</sup> Edermann 11. 3. 1828.

die Wahl überhaupt nicht in Betracht; sie wollten viel lieber unfähige Führer, wenn sie nur leicht lenkbar, ihren eigenen Wünschen und Zwecken zugängslich waren.

So erfuhr der in der Führerwahl letthin entscheidende Mann wenig wirkliche Beihilfe zur richtigen Personenfindung. Im Gegenteil, er wurde eher noch weiter vom rechten Wege abgelenkt; er erntete in der Regel auch dann das lauteste Lob, wenn er dem Staatsinteresse abträgliche Entscheidungen traf. Die moralische Mitverantwortlichkeit des ganzen Volkes für die Mißgriffe in der Stellenbesetung ist am besten an zwei Vorgängen zu ersehen, die am Ansang und am Ende der Regierungszeit Kaiser Wilhelms II. stehen.

Der eine war die zwar aus eigenem Entschluß des Monarchen erfolgte, aber vom Bolte ohne nennenswerten Widerstand, ja jum großen Zeil mit Beichen der Billigung hingenommene Entlaffung bes größten Staatsmannes der deutschen Geschichte. Rein anderes Bolf mare einer folden Gleichgültigfeit, einer solden personlichen Voreingenommenheit in Sachen feiner Rubrung fähig gewesen, und in ber Lat wurde auch damals das Berhalten des deutschen Wolfes in der gangen Welt mit Erstaunen, ja mit Verblüffung aufgenommen. In feiner Gefamtheit - an erfter Stelle waren die bundesftaatlichen Regierungen und der Reichstag, die Beamtenschaft und Presse zu nennen - hat es damals geistig und charakterlich ein Zeugnis politischer Unreife abgelegt, wie es nicht deutlicher denkbar ware.

Der andere Vorgang war mitten im Eriftengfampfe ber beutschen Nation ber jahrelange Verzicht auf volle Auswertung der stärksten militärischen Rührerpersönlichkeiten. Die bis jum Augenblick ber höchsten Not ausgedehnte Unterstellung der siegreichen Oftführer Hindenburg und Ludendorff unter eine ihnen fichtlich in jeder Beziehung weit nach= stehende Beeresleitung, die spstematische Ausschaltung und schließlich fogar Entlaffung des großen Rlottenschöpfers und politischen Strategen Tirpit, das sind Dinge, die auf der Feindesseite zwar stets mit Freude gebucht, aber nie begriffen wurden. Die mögliche Berufung Bindenburgs an die Spipe ber Beeresleitung wurde von der frangofischen Preffe immer wieder als allgemeines Schredensgespenft erörtert, der Abgang Tirpit (Großadmiral, Staatssekretär bes Reichsmarineamtes 1897 - 1916) in ben englischen Zeitungen unter riefigen Überschriften wie z. B. "Der Lotse geht" oder "Tirpis exit" als ein glückhaftes Ereignis verkundet.

Die beutsche Offentlichkeit bagegen zeigte in beiden Fällen vergleichsweise nur sehr geringes Interesse.

Aus dem allen ergibt sich als bleibende Lehre für die Führerwahl: Sie darf keiner Körperschaft, am allerwenigsten einer parteipolitisch zusammengesetten oder durch wirtschaftliche Interessen besherrschen, übertragen werden. Sie wird tros der

in diesem besonberen Falle aufgetretenen Mängel doch immer am besten vom

Staatsobershaupt felbst vorgenommen, das sich aber in Fälsten, für die seine Personens und

Fachkenntnis nicht ausreicht, bes Nates ber berufensten Perfönlichkeiten bebient.

Der Einwand, daß schließlich auch ein derart zusammengesetster Ratwederunsfehlbar noch vor



von Caprivi Zeichng, f. d. Schbrf, v. I. Straub

Unfachlichkeit geschütt fei, ift zugegeben. Allein ficher ift, daß unter feinem Einfluß gerade die unbeilvollsten Miggriffe der Vorfriege- und Kriegezeit vermieden worden waren. Erfahrene Staatsmanner hatten niemals einstimmig einen außenpolitisch unerfahrenen und in feinen Charaftereigenschaften als unzulänglich wohl erkannten Mann wie Bethmann hollweg jum Kangler vorgeschlagen. Die hohen Generale ihrerseits haben an ben seit 15 Jahren dem Generalftabs- und Truppendienft entzogenen faiferlichen Generaladjutanten als Dachfolger Schlieffens wohl taum gedacht; aus ihren Rreifen nannte man dem Raifer v. d. Golf ober Befeler. Als aber gar Moltke ichon bald nach Beginn des Krieges forperlich und feelisch qusammenbrach, da fann wohl fein Zweifel fein, auf welche Perfonlichkeit fie im September 1914 ihre Blide gerichtet hatten: Der siegreiche Feldherr Bindenburg, jufammen mit feinem großen Gehilfen Ludendorff, mare der Chef der Beeresleitung in einem Zeitpunkte geworden, in dem die verfahrene Lage sich noch retten ließ.

Die ungunstige Lösung der Führerfrage ift nun 3. T. auch auf ein ungenügendes Angebot mit zurucks zuführen.

Einen Staatsmann von wahrhaft großem Format hat Deutschland während der nachbismarckschen Zeit nicht mehr hervorgebracht, und auch in der Armee gab es nach dem Abgang des Graßen Schlieffen zeitweise keine Persönlichkeit im entsprechenden Alter, der man ohne weiteres die Berufung zum künftigen Feldberrn hätte zuerkennen mußen. Mit dieser ungünstigen Tatsache, die übrigens in der Geschichte die Negel bildet und auch in den Ententeländern gegeben war, mußte man sich allerdings abfinden. Die großen Männer sind immer ein Geschenk der Natur und können niemals auf dem

Wege der Erziehung und Ausbildung fünstlich erzeugt werden. Es hätte aber immerhin Möglichkeiten gegeben, auch das Angebot zu verbessern, und zwar durch gewisse Maßnahmen in der Heranbildung und Auslese.

## Im wilhelminischen Zeitalter Zeitbedingte Schwächen

Mit ben perfönlichen Schwächen führender Manner verbinden sich diesenigen des Zeitgeistes.

Es ist eine geschichtliche Erfahrung, daß auf Zeiten großer schöpferischer Leistungen oder kriegerischer Erfolge oft solche der Erschlaffung, sa des Mückganges folgen. Der Begriff "Epigonentum" ist von alters her jedem vertraut. Eine solche Zeit der Nachfahren war auch mit der Erfüllung der nationalen Sehnsucht nach Bismarcks Neichsgründung schon angebrochen und machte sich vollends geltend, als unter Überspringung eines Menschenalters ein neues, nur im Glück aufgewachsenes Geschlecht die Führung übernahm.

Man bat nach dem Berricher, mit deffen Regierung diese Entwicklung gusammenfiel, den Ausbrud "Wilhelminisches Zeitalter" bafür geprägt. Dies ift richtig insofern, ale ber junge Raifer infolge seiner Stellung der sichtbarfte Träger und ftartfte Forderer bes neuen Geiftes war; es ware aber nicht zutreffend, wenn damit gefagt fein follte, daß er ihn felbst geschaffen, allein betätigt oder auch nur in allem geteilt habe. Diefer Beift war vielmehr in weiten Rreisen und Schichten ber Bevölkerung lebendig und strahlte von dort auch wieder auf den Berricher-jurud. Die Volkstumlichfeit, die dieser genoß, war nicht zulett gerade darauf gurudguführen, dag. er in feinem Denken, Reden und Sandeln, in seinen Meigungen und Lebensgewohnheiten, eine weitgehende Übereinstimmung mit der Maffe feiner Volksgenoffen zeigte. Es war ihr eigenes Wefen, das die Menge im Staatsoberhaupte bejubelte.

Worin bestand nun diefer Geift?

Huch bierbei bandelt es sich im wesentlichen nicht um moralische Fehler. Die sittliche Verdammung, bie nach dem Unglud gegen eine gange Zeit und Generation in gewissen Rreisen - und oft von folden Leuten, die früher zu ihren glühendften Bewunderern gehörten -, gerne ausgesprochen wurde, ift nicht berechtigt. Wer insbesondere in ber Ausbreitung bes Materialismus bas Rennzeichen ber letten Jahrzehnte vor bem Kriege feben will, ber muß entweder die wunderbaren Leiftungen bes beutschen Bolkes auf allen Gebieten gang vergeffen haben ober ein idealifiertes Bild früherer Zeiten im Ropfe tragen. Egoismus und Materialismus gab es zu allen Zeiten, und der deutsche Idealismus hat sich niemals früher, weder in den Befreiungsfriegen noch in den äußerlich glanzvollen Einigungsfämpfen der Jahre 1866 und 1870, so bewährt wie in den Tagen der schwersten Not, nämlich im Weltfriege.

Die wahren Fehler ber Vorfriegszeit waren ganz andere, und sie beckten sich ziemlich genau mit benjenigen, die wir aus anderen vergleichbaren Zeitabschnitten ber Geschichte kennen.

#### Berwaltung ftatt Regierung

Da ist als erster Umkreis eine Gruppe, die im Charakterlichen wurzelt: die Selbstzufriedenheit, die Gedanken- und Willensträgheit, die den Kampfscheunde Bequemlichkeit.

Das außen- und innenpolitische Werk Bismards: Die Gründung des Reiches, seine bündnispolitische Sicherung, sein innerer Ausbau, sie stellen das Höchste dar, was ein Staatsmann im damaligen Zeitpunkt und unter den gegebenen Umständen erreichen konnte. Wir wissen aber, daß sein Schöpfer dies alles immer nur als einen Anfang bekrachtete, und daß er dauernd mit Gedanken über die Weitergestaltung beschäftigt war. Er nahm die errungene äußere Macht Deutschlands, seine Stellung im europäischen Kräftespiel, nur als etwas, was täglich neu erworben, gesessigt, weitergebaut werden mußte.

Dies alles lag ben Nachfahren fern; sie bachten gar nicht an Weiterentwicklung. Sie erblickten in dem überkommenen Erbe eine feste, zukunftssichere Grundlage, die sie auf absehbare Zeit hinaus seder eigenen schöpferischen Tätigkeit überhob. Und sie waren auch innerlich nicht bereit, den laufenden Lebenskampf mit seinen Schwierigkeiten und Gefahren, Mühen und Opfern auf sich zu nehmen. Sie wollten im Gegenteil dies alles vermeiden; ihr Ziel war Umgeben, Vertagen, Veschwichtigen, und als Mittel hierzu schienen ihnen Nachgiebigkeit, Kompromisse, Verzichte geeignet zu sein.

So mußte das Dichtgeschehen des Motwendigen jum besonderen Merkmal der deutschen Politik werden, alles Geschehen aber ben Stempel des Schwächlichen, Unzureichenden, Verspäteten bekommen. Es vollzog sich damit, zwar äußerlich faum bemerkt, aber doch rasch und grundlich, ein Wandel, der zu den tiefften Ursachen bes deutschen Unglücks gablt: der Rückzug vom ftaatsmännischen Gestalten zum bloßen beamtenmäßigen Bermalten bin. Fortan hatte Deutschland nicht mehr eine Regierung, fondern nur noch eine Geschäftsführung. Aber auch diese untergeordnete Betätigung erfolgte nicht nach großen und weiten Gefichtspunkten; denn der Berzicht auf wirkliche Führung stand im engen Zufammenhang mit einer zweiten Zeiterscheinung, die nichts anderes bedeutete als das Beruntergleiten auch im Beiftigen auf eine tiefer gelegene Ebene, von der aus alle Dinge ein anderes Aussehen gewannen.

Es ift dies die Oberflächlichkeit, Engsichtigkeit und Kleinlichkeit, der hang jum Außerlichen und



fürst fiohenlohe Zeichng, f. d. Schbrf, v. 1 Straub

Perfönlichen, zu tönenden Worsten und blensbenden Formen, die Sucht nach Augenblicks- und Scheinerfolgen.

Diese Umftellung, das Zurückfallen in den Be= reich des allzu Menschlichen, Mittelmäßigen, ift nirgends deut= licher zu beobach= ten als in den Erinnerungswer= fen der Männer, die mit einem Zeil ihres Lebens noch im alten Regime wurzelten, bann aber

dem neuen Geist mehr oder minder sich anpasten, also z. B. des Fürsten Hohenlohe oder noch mehr des Generalfeldmarschalls Grafen Waldersee. Alle die zahlreichen Zeitschilderungen und Lebenserinnerungen der späteren Epoche aber zeigen mit erschütternder Drastik, wie eng allmählich der Gestichtskreis zusammenschrumpste und wie sehr die großen Gesichtspunkte hinter kleinlichen und meist persönlichen oder gesellschaftlichen Angelegenheiten zurücktraten.

Selbft die bedeutenderen Manner der letten Beit, wie etwa Bulow und Riderlen-Bachter (Staats. fefretar bes Auswärtigen Umtes) waren biefer Wandlung unterworfen. Nur felten erheben fie fie fich auch in ihren Schriften, wie Bismards "Gedanken und Erinnerungen", ju geschichtlicher Höhe empor. Im allgemeinen leben fie in der Bedankenwelt ber Durchichnittsmenichen; fie beschäftigen fich mit dem Alltagsflatich, erfreuen fich an äußerlichen, flüchtigen Werten ober perfonlichen Vorteilen und benten zeitlich und räumlich nur an begrenzte Dinge. Dicht die undantbare Aufgabe, Deutschlands Gefamtlage zu beffern und fo für eine ferne Zukunft, aber freilich für die Mitwelt weniger bemerkbar, ju arbeiten, zieht fie an, fondern fie beteiligen fich an dem Ringen um fofort fichtbare, wenn auch fleine und vorübergebende Erfolge, die aber in den Augen des Kaifers und des Bolfes ihre eigene politische Stellung beben muffen. But abschneiden in ber Erledigung der laufenden Umtegeschäfte, Umgeben von Klippen und Bermeiden von Zwischenfällen, eben Behaupten ber gesellschaftlichen Rolle ohne übermäßigen Beiftes. und Kraftaufwand, das war im allgemeinen das bestimmende Motiv. Wie fehr darunter ber Begriff von der Politik felbft fich von demjenigen Bismarcks entfernte, kann durch nichts deutlicher veranschaulicht werden als durch Riderlens gelegentliche befriedigte Feststellung, daß er sie wieder einmal "richtig gefingert" habe. Ein schreckliches Wort: die Beziehung auf Taschenspielerkünste, wo es sich um höchste Menschenleistungen, um das Mitweben am Weltzgeschehen und Völkergeschick handelte!

Die Masse der Menschen endlich in der masgebenden Gesellschaft zeigte sich überhaupt seder größeren Regung bar. Aus ihrer Mitte grinst dem Leser in der Memoirenliteratur der kleinlichste Alltagsgeist entgegen. In persönlichen Interessen und Intrigen, Behandlung von Eitelkeitsfragen und seichter Tagesunterhaltung erschöpfte sich der Inhalt ihres Lebens. Für die Einflusinahme auf die politische Handlung, die sie aus Machts oder Abwechslungsbedürfnis nicht lassen konnten, sehlte ihnen nach Motiven und Charakter, Kenntnissen und Urteilsvermögen sede innere Berechtigung.

Es fann bei folder Ginstellung, die natürlich im Volke ebenfalls verbreitet war und von den Führern der öffentlichen Meinung, von Parteien und Presse, noch gefördert wurde, nicht wundernehmen, daß allmählich das Verständnis für den Ernft und die Forderungen der allgemeinen Lage überall fart abhanden fam. Mus der Überschätzung glanzvoller Mußenseiten und Ginzelheiten mußte fich ein gang faliches Bild ergeben. Über der außeren Blute murde das tatfächliche Abbröckeln der machtpolitischen Stellung Deutschlands faum von einigen wenigen im gangen Umfang erfannt. Der Raifer gab nur einer allgemeinen Gelbsttäufdung Ausbrud, wenn er nach der Genesung von seiner halstrantheit in öffentlicher Mebe den Sat aussprach: "Wenn ich auch im Ralle meines Ablebens das Reich in einem befferen Zustande übergeben wurde, als ich es übernommen habe, fo bleibt doch für meinen Nachfolger noch manches zu tun übrig\*)."

Mus dem Geifte der Oberflächlichkeit und Außerlichkeit erklärt fich vieles — nach der negativen und positiven Seite hin —, was zum unglücklichen Verlauf der deutschen Geschicke mit beitrug.

Dies läßt fich bei allen wichtigen Borgangen ber Worfriegspolitik beutlich genug erkennen. Man braucht nur beispielsweise die englisch - deutschen Bundnisgespräche um die Jahrhundertwende ju verfolgen, um zu versteben, warum es zu Ergebniffen überhaupt nicht tommen konnte. Die Frage, ob die englische Orientierung an sich richtig gewesen ware, fann dabei außer Betracht bleiben, um so mehr als sie tatfächlich feine ausschlaggebende Rolle spielte. Entscheidend war vielmehr auf deutscher Seite die Verkennung des Ernstes der allgemeinen Lage und damit der Glaube, Entschlüsse vertagen, die damit verbundenen Opfer - Bergicht auf Flottenwettbewerb, Bereitschaft zu einem etwaigen Ruglandfriege! - vermeiden zu fonnen. Go waren bie beiden Partner durch eine Welt getrennt; wo der britische Rolonialminister Chamberlain an welt-

<sup>\*)</sup> Graf Balberfee, Dentwürdigfeiten. Stuttgart 1923.

weite Pläne bachte — ber Anfang sollte mit einer großzügigen Interessenaufteilung und Gemeinschaftsorganisation in China gemacht werden —, ba sah ber deutsche Reichstanzler nur eine Gelegenbeit zur Herausschlagung kleiner, billiger Handelsvorteile.

Aus diesem Geiste erklärte sich anderseits auch das eigentlich Positive in der deutschen Politik: ihre Unruhe und Zerfahrenheit, das laute und aufdringsliche Gebaren, das sich überall Vordrängen, Einmischen und von sich Redenmachen, kurz die Entfaltung einer äußerlichen Geschäftigkeit, die aber nur Selbstzweck war und entsprechender Inhalte ermangelte.

Es ist leider so, daß Belege dafür nicht erst beigebracht werden müssen, auch nicht für die nachteilige Auswirkung. Es handelt sich dabei zumeist um Unwägbarkeiten, die im einzelnen oft nicht sehr wichtig, niemals ausschlaggebend waren, die aber zusammen doch eine fühlbare Belastung darstellten. Ein gut Teil des Mistrauens, dem die deutsche Politik überall begegnete, ist darauf zurückzuführen; alte Feindschaften wurden damit genährt, neue Reibungsstellen geschaffen; vor allem aber wurde der Welt ein ganz irreführendes Scheinbild geliefert, das von der feindlichen Propaganda mit großem Nußen ausgewertet werden konnte.

Mus diefer schädlichen Allgemeinhaltung beben sich zahlreiche befondere Miggriffe verstärkend beraus. Was anderes batte uns beispielsweise dazu bringen können, uns beim Friedensschluß von Shimonoseki 1895 von Rufland und Frankreich vorschieben zu laffen, um den Japanern ihren Siegespreis im Chinakriege zu beschneiden, wenn nicht der Drang, fich zu zeigen, ohne viel Aufwand den farten, machtigen Schiedsrichter zu spielen. Darüber mar Bismards Mahnung, stets den Nächstbeteiligten ben Vortritt zu laffen, vergeffen worden. Warum auch haben wir 1896 mit dem Krüger-Telegramm die öffentliche Meinung Englands gegen uns aufgepeiticht, obwohl wir an dem Schickfal der Buren nicht interessiert waren und - wie sich später zeigte - auch gar nicht die Absicht hatten, ihnen zu belfen? Warum die schädliche Aufmachung des China-Unfernehmens 1900, die blutrunftigen Reden und das Aufdrängen eines deutschen Oberbefehlshabers? Graf Waldersee selbst schrieb damals, als er unter lächerlich übertriebenen Feiern feine Reife nach Oftaffen antrat, in fein Tagebuch: "hauptfache ift das Bedürfnis des Kaisers, eine Rolle in der Weltgeschichte zu spielen, aber ohne bestimmte Ziele und Klarbeit über die möglichen Konsequenzen\*)."

Und dann die ganze deutsche Maroktopolitik von 1905 – 1911, die doch nur deshalb so versahren und fruchtlos wurde, weil unter dem nervösen Drang, den Schein der Macht zu retten, die Klarkeit und Folgerichtigkeit des Vorgehens litt. Ohne die großen Gesten der Algeciraskonferenz und des

Panthersprunges, durch ruhiges, festes handeln hinter der Sene, waren wir - wie dokumentarisch nachweislich feststeht - viel weiter gekommen.

Wenn die Außerlichkeit des Sinnes und die Oberflächlichkeit der Betrachtung jum Teil in den allgemeinen Zeitumständen begründet, freilich aber auch durch perfonliche Einfluffe erheblich verftartt erscheinen, so ift für die Einseitigkeit der Anschauung noch eine besondere Erklärung in der eigentumlichen Gestaltung unserer Bildungs- und Berufsverhältniffe zu finden. Es ift da die zunehmende Spezialifierung, die wefentlich zu einer allmählichen Berengung bes Gefichtstreises und einer Genfung ber allgemeinen geistigen Standfläche beitrug. Im Begensaß zu den Mannern fruberer Zeiten, der Befreiungsfriege und jum Teil noch der Reichsgründung, beren Briefe den Stempel umfaffender Charafter- und Geistesbildung, eines nach ber Breite gelagerten Wiffens und einer gewiffen univerfalen Unschauung zeigen, mar die lebende Generation mehr und mehr gezwungen, auf schmaler allgemeiner Grundlage hohe Pyramiden des Fachwissens aufzubauen.

Die Einseitigkeit des Denkens bei den verschiebenen Spißen der Staatsleitung barg aber nicht nur die Gefahr der Uneinheitlichkeit in den politischen Entschlüssen und Handlungen in sich, sondern führte auch oft genug zu offenen Konflikten zwischen den einzelnen Stellen, wobei bald durch Sichversagen der einen, bald durch Gegeneinanderarbeiten mehrerer ein innerer Kräfteverbrauch entstand und die äußere Handlungsfähigkeit gelähmt wurde. Hier lag schon im Frieden eine der Hauptschwächen der beutschen Staatsmaschine und einer der Hauptzgründe für das dauernde Auseinanderstreben, namentlich für den besonders unseligen Konflikt zwischen der Politik und Heerführung während des Weltkrieges.

Die gesamte Kriegsgeschichte spricht baber von Konflikten zwischen politischer und militärischer Gewalt. Sie bleiben selbst dann nicht aus, wenn beide in einer Person vereinigt sind. Auch in dem Zusammenwirken so wahrhaft kongenialer Männer, wie Bismard und Moltke waren, konnten solche Konflikte nicht fehlen. Das anschaulichste Beispiel bieten die Tage nach Königgräß, wo der Feldherr – von seinem Standpunkt aus mit Necht – die volle Auswertung des Sieges verlangte, der Staatsmann aber in Berücksichtigung der Gesamtlage und in Verfolgung weitreichender Zukunftspläne eine nach der Kriegslage allein den Zeitgenossen geradezu unverständliche Mäßigung durchsießte.

Daß unter diesen Umftänden derartige Konflikte in einem Bölkerkriege von der Urt, der Dauer und dem Umfange, wie wir ihn durchzukämpfen hatten, sich häufen und steigern mußten, ift klar. Sie ganz zu vermeiden, ware wohl nicht möglich gewesen. Für die Tatsache, daß sie schließlich zu einem klaf-

<sup>\*)</sup> Graf Malderfee, a. a. D.

fenden inneren Zwiespalt in der gangen Staatsleitung führten, ber die Kriegführung und Politif labmte, ift aber vor allem anderen eben die Ginseitigkeit des Denkens aller Beteiligten verantwortlich zu machen. Gie war im Gegenfat zu 1866 und 1870 fo groß, daß feine Brude mehr von der politischen zur militärischen Leitung geschlagen werden fonnte.

Ein weiteres Merkmal des Zeitgeistes: der Leichtfinn, die Gelbstüberschätzung, der falfche Optimismus.

Much dies find Eigenschaften, die fich aus dem Machfahrentum begreifen.

Die scheinbar leicht errungenen politischen und militärischen Erfolge der Wergangenheit verleiteten bazu. Dem Geschlecht, das eine lange Reihe folcher nicht felbft errungener Erfolge hinter fich hatte, lag Bismards chauchemar des coalitions, Moltfes ftete Sorge um ausreichende Überlegenheit der Bahl nicht mehr. Es war ja immer alles so gut gegangen. "Schwarzseher bulbe ich nicht" - diefe Parole bes Raifers machte sich die Politik zu eigen, und im Generalstab galt jeder Zweifel am Siege von vornherein als Zeichen der Willensschwäche und Dießmacherei.

Es ift por allem Rurft Bulow, deffen gedankenlose Selbstüberschätzung und lächelnde Sorglosigkeit in Erstaunen fest. Sein amtliches Leitwort vom 3. April 1903: "Deutschland fann den Gedanken eines frangofisch-englisch-ruffifden Zusammenschluffes nicht pomabig genug nehmen1), gehört jum Leichtfertigsten, was jemals gefagt wurde. Als dann im Dezember des gleichen Jahres die englisch-frangofische Entente im Werden war und im Often der Ausbruch des Krieges zwischen Ruftland und Japan vor der Ture stand, da außerte er voll Gelbstbefriedigung ju einem Bekannten, daß "ihm die auswärtige Politit gur Zeit wenig Mube mache; es laufe da alles seinen ruhigen Weg'12). Auch als um diese Zeit das Abschwenken Italiens in das andere Lager fühlbar wurde, als dann in Algeciras die längst vorhandene Vereinzelung Deutschlands in erschreckender Weise divlomatisch zum Ausbruck fam, scheint ber verantwortliche Leiter der deutschen Außenpolitik - wie aus verschiedenen anderen feiner intimen Außerungen aus jener Zeit zu schließen ift - im Grunde immer noch an dieser leichtfertigen Auffaffung der Lage festgehalten zu haben. Sicher ift jedenfalls, daß er nichts tat, was einer ernsteren Beurteilung entsprochen hätte.

Moch stärker als unter der Ara Bülow tritt übrigens dieser Leichtsinn der außenpolitischen Leitung unter seinem Nachfolger in die Erscheinung. In zahllosen Außerungen der verantwortlichen Männer aus den letten Friedensjahren zeigt fich die Unbekümmertheit, das Nichtsehenwollen der Gefahr, und zwar bis in die letten Julitage des Jahres 1914 hinein, als im Auswärtigen Amte

immer noch die feindlichen Drobs ungen als Bluff erflärt wurden. und felbft bis gum 3. August, an dem der Reichs= fangler v. Beth= mann u. a. dem deutschen Kronpringen fagte: "Aber das ift ja ausgeschlossen, daß England mittut; es bleibt bestimmt neu= tral"3) In diesem Sinne murde auch bie von Bülow überfom= mene Schönfar= berei nur fortge= fest und weiter



von Bülow Zeichng. t. d. Schbrf. v. 1. Straub

ausgebildet, je mehr der Ernft der Lage gunahm.

Schönfarberei und unbegrundet gunftige Ginichanung ber Lage - ift ftets ein Zeichen ber Schwäche, entweder des Geistes, der die Zatfachen nicht erkennt, oder des Bergens, das die Wahrheit nicht verträgt. Go war es bei den führenden Mannern des Jahres 1914. Gie faben erft nicht die Größe ber Gefahr, und fie brachen feelisch nieder, als fie fich ihnen enthüllte. Und diefer eigene Beifteszustand mag wohl auch ein hauptgrund gewesen fein, warum fie bann auch fpaterbin mit allen Mitteln dem Bolte wenigstens den Ernft der Dinge ju verschleiern suchten. Gie konnten fich nicht vorftellen, daß ein gefunder Menich durch die Erfenntnis der Gefahr nicht im mindeften bedrückt, sondern im Gegenteil in feinem Willen und Rraftgefühl erst auf das höchste gesteigert wird.

Die Liste der Zeiteinfluffe ift in der vorstehenden Aufgablung nicht erschöpft; es genügt aber, burch Berausstellung der wichtigsten die Aufmerksamkeit auf diese Gruppe gelenkt zu haben.

#### Eingewohnte Schwächen

Unter ben schädlichen Befonderheiten nehmen schließlich die eingewohnten Fehler des deutschen Bolfes den breiteften Raum ein.

Schon die Tatfache, daß das deutsche Bolt fast niemals in der Vergangenheit zu einer seiner Kopfgabl und Tuchtigfeit entsprechenden politischen Machtstellung gelangte, sondern Boltern von geringerer Starte und Leiftungsfähigfeit den Borrang geben mußte, weist barauf bin, daß in feiner Charafter- und Geistesveranlagung Züge vorhan-

<sup>1)</sup> Große Politit, Bb. 18, Mr. 5911.

<sup>2)</sup> Grai Malderiee, a. a. D.

<sup>3)</sup> Erinnerungen bes Kronpringen Wilhelm, Berlin-Stutte gart 1922

ben fein muffen, die fur die Betätigung im volkifden Daseinstampfe nicht gunftig find. In gang besonderem Mage legt aber das Erlebnis der jungften beutschen Geschichte die Frage nach solchen Schwächepunkten nabe. Ginmal weil ihnen bierbei, infolge der Mitbeteiligung der Gesamtheit an Dolitit und Kriegführung, eine viel größere Bedeutung gutam als in irgendeiner früheren Beit. Bum anderen, weil auch das beständige Führermißgeschick außer den bereits erwähnten Momenten noch diefe weitere Erklärung aus allgemeinen Urfachen beraus verlangt. Sind doch immer nur die mahrhaft großen Manner bis zu einem gewiffen Grade urfprunglich; je weniger solche gur Verfügung fteben, um so mehr muffen aber in der Staatsleitung die allgemeinen Fehler jum Ausbruck fommen.

Welches find nun die wichtigsten dieser Fehler, die gleich Erbfünden in der deutschen Geschichte durch alle Jahrhunderte sich auswirken? Für die Findung der bleibenden Lehre ift dies eine der wichtigsten Fragen.

Da ist zunächst das, was man wohl als unsere verderblichste Schwäche bezeichnen kann: das Zehlen eines nüchternen politischen Wirklichkeitssinnes und daher die leichte Beeinflußbarkeit durch Theorien, Gefühle und Vorstellungen, die ohne Beziehung zur vorbandenen Welt ausschließlich von innen beraus entstanden sind und somit den Lebenstatsachen und notwendigkeiten nicht genügend Rechnung tragen.

Es war also in seder ber brei lebendigen Urfräfte, aus denen das menschliche Wirken entquillt: Verstand, Gemüt und Phantasie, eine Fehlerquelle verborgen, die nach außen bin ablenkend in die Erscheinung trat. Nennen wir diese Erscheinungsformen

#### Ideologie, Gentimentalität und Romantit,

in der hoffnung, daß deutsche Worte bierfür funftig nicht mehr erft gefunden zu werden brauchen.

Um fein Migverständnis auffommen zu lassen: Micht ber erkennende und gestaltende Geist, nicht bas Schlieffensche feu saere des Empfindens nicht die schöpferische Vorstellungskraft sind damit gemeint — sie bilden vielmehr die Grundvoraussehungen staatsmännischer Größe. Dier ist nur von den Entartungen die Rede, die überall vorkommen, aber im deutschen Leben sich ganz besonders geltend machten.

Ibeologie: das ift hier das von den Gegebenheiten und Möglichfeiten ber Lage losgelöfte Denten, das Sichverlieren im rein Geiftigen.

hier liegt eine ber größten Feblerquellen zutage, bie von alters her den Gang der deutschen Geschichte tief beeinflußt bat. Es waren vielfach gerade vom geistigen hochflug eingegebene, aber unpraktische oder sogar utopische Ideale, die zu den folgenschwersten Irrtümern der Vergangenheit führten. Sie lockten die Kaifer des Mittelalters zu zehrenden Kriegszügen über die Alpen, indes in ihrem Rücken

bie Macht bes Neiches verfiel; sie ließen das Nittertum seine Kraft gegen die Ungläubigen im Morgen-lande verschwenden; sie bewegten die bedeutendsten unter den Führern der Religionskämpse des 16. und 17. Jahrhunderts, in denen die schon vorhandenen Ansätz zur Weltmacht wieder vernichtet wurden. Und noch Napoleon, der alles wirklichkeitsfremde, und im besonderen alles "metaphyssische statt der Kenntnis des menschlichen Herzens und den Lehren der Geschichte entsprechende" Denken aufs tiesste haßte, sah in der deutschen Ideologie den besten Vundesgenossen in seinem Kampse gegen das nach Größe und Tüchtigkeit überlegene Volk.

Wieder muß bier zuerft der unselige Kriegsfangler bes Deutschen Reiches genannt werden. Während der Raifer zuviel hohenzollernart befaß, um weltburgerlichen Ibealen zu huldigen, empfand fein erfter, für die Außenpolitik allein verantwortlicher Ratgeber ftets neben feinen Aufgaben als beutscher Staatsmann noch eine gesonderte, hobere Berantwortung für die allgemeinen Menschheitsintereffen mit. Er fühlte fich burchaus als Weltburger, nicht in dem guten Sinne wie Bismard ben Erispi (italienischer Staatsmann) 1888 ja auch mit Recht das europäische Gewissen nennen tonnte, ohne daß er jemals von feinen Pflichten als Sachwalter der deutschen Interessen um eine Linie abgewichen mare -, sondern bis zu dem Grade, daß er unter Umftanden diefe eigenen Intereffen den allgemeinen unterzuordnen bereit mar.

Auch bierüber sind seine Erinnerungen aufschlustreich. Dort hält er u. a. seinem bedeutendsten Gegenspieler aus der Kriegszeit, Llond George, vor, er habe seine Nation zwar zum Siege geführt, es sei aber doch sehr zu bezweifeln, "ob die Vorteile, die der Welt aus dem bis zum englischen Endstege fortgeführten Kampfe erblüht sind, das Unmaß an menschlichem Jammer und zerkörter Kulturgemeinschaft wert sind, die die Ablehnung des Friedensangebotes verursacht bat".

Während unter den deutschen Staatsmannern und auch in der nachbismardichen Zeit - der Weltburger immerbin eine Ausnahmeerscheinung war, bildete die weitgehend weltburgerliche Einstellung der öffentlichen Meinung und des Reichstages eine dauernde Befahr. Dem deutschen Bürgertum war sie von jeber eigen. Unglücklicherweise waren auch die Arbeitermaffen ichon von ihrem Eintritt in das politische Leben an, dem nationalen Bebanken entfremdet und auf allgemeine Menschheitsideale bingelenkt worden; wenn die burgerliche Demofratie in ihren Traumen von Weltorganisation und Völkerverständigung wenigstens noch ane der nationalen Grundlage festhielt, fo murde innerhalb ber marriftischen Parteien sogar die internationale proletarische Verbrüderung und der Klassenkampf gegen die eigenen Boltsgenoffen gepredigt.

<sup>\*)</sup> Bethmann-Sollweg, Betrachtungen jum Welteriege, Berlin 1921.

Die Sentimentalität: das ift hier die feelische Unbeherrschtheit, das Sichbeeinflussen lassen im poslitischen Sehen, Entschließen und Handeln durch persönliche Empfindungen.

Auch dies, eine Fehlerquelle gefährlichster Art, war immer eine besondere Eigenschaft des deutschen Bolkes. Wohl treten Gefühlsregungen an sich bei manchen anderen Völkern, 3. B. den romanischen, oft viel stärker hervor als bei der germanischen Rasse; was aber dabei uns unvorteilhaft von ihnen unterschied, ist, daß in Deutschland die Gefühle in stärkerem Maße die Gestaltung der Politik unmittelbar mitbestimmten, während sie in anderen Ländern eher als wertvolle Mittel benüst wurden, die vom Verstande eingegebenen Ziele zu fördern.

Es waren insbesondere auch unsere westlichen Machbarn, die uns ftets ein Borbild erfolgreicher Gefühlsbenütung ebensowohl wie der Fernhaltung unpolitischer Gefühlseinfluffe gaben. Die Sabsucht wie die Gitelfeit, die Furcht und der haß, fie wurden in Frankreich 40 Jahre lang in den Dienst ber großen Politit geftellt. Alle Gemuteregungen wurde dem einen Ziele der Revanche, der Wiedergewinnung der verlorenen Machtstellung nunbar gemacht. Die Burenbegeifterung war nicht geringer als bei uns, aber zu untlugen handlungen ließen fich die Frangosen dadurch nicht hinreißen. Die Erbitterung über bie Demütigung von Safchoda durch den jahrhundertealten Erbfeind hat nicht verhindert, ichon feche Jahre fpater die Entente ju grunden und im Bolke fest zu verankern. Die naturliche Abneigung der Republik gegen das gariftische Regime ftand ber Bundnispolitit nicht im geringften im Wege.

Auch in der Kontrolle der Gefühlsäußerungen waren die Franzosen den Deutschen weit überlegen. Welche Beweise dafür haben sie nicht während des Weltkrieges gegeben! Im Sommer 1917 z. B. war doch das Vertrauen saft des ganzen Volkes auf den Sieg weit tiefer gesunken als zur gleichen Zeit in Deutschland; aber dem Feinde in einer offiziellen Kundgebung diesen Zustand zu verraten und dadurch selbst zur Stärkung seiner hoffnungen beizutragen, das fiel niemandem ein.

Bor allem die Staatsmänner wußten sich zu beherrschen. Wir wissen heute z. B. aus den Berichten, die Admiral Sims nach seinem Eintreffen in London an den amerikanischen Präsidenten richtete, daß im April 1917 alle englischen Minister mit alleiniger Ausnahme Lloyd Georges in voller Werzweiflung über die Wirkungen des deutschen U-Boot-Krieges waren<sup>1</sup>); der Offentlichkeit gegensüber aber äußerten sie sich voll Entschlossenbeit und Zuversicht. Und wieder bestand diese Niedergeschlagenheit, wie z. B. Jean de Pierreseu packend schlidert<sup>2</sup>), nach der deutschen Märzossensive 1918 bei der Versammlung der alliierten Staatsmänner und Generale in Doullens. hier war es Foch, der

allein den Ropf oben behielt und dafür zum Oberfommandierenden ernannt wurde. Die Welt aber erfuhr auch in diesem Augenblick nur Worte des Stolzes und des Vertrauens.

Wie aber war es in Deutschland? Dort legte man nicht nur seinen Gefühlen dauernd in Worten und Gesten gan keinen Zwang an, sondern es wurde die Politik selbst häufig ans dem Gefühl beraus gemacht, sa schon bei der Beurteilung der Lage dem Gegenpartner die gleiche Abhängigkeit vom Gefühl unterstellt.

Die Briefe des Kaifers an den Zaren zeigen durchweg diefen Glauben, mit Stimmungsmitteln politische Wirkungen erzielen, ja fogar die fest gefnüpften Bande zwischen Frankreich und Rufland lösen zu können. Und welche Täuschung über den Einfluß von Gefühleregungen auf die Politik lag nicht in dem so lange Jahre hindurch geübten Schöntun und Nachlaufen, mit dem man balb England, bald Frankreich ju gewinnen hoffte! Doch beim Beraufziehen des Weltfrieges zeigte fich ein folder Irrtum über die Gefühlsabhängigkeit des Muslandes im grellften Lichte, nämlich der Glaube, daß ber Abichen der Monarchen im besonderen, weiterhin aber auch der gangen gefitteten Welt über ben Kürstenmord in Sarajewo die Feinde von der Berfolgung ihrer machtpolitischen Plane abhalten fönne.

In alledem offenbarte die Politik Deutschlands - sowie diejenige seines Bundesgenoffen - ben icharfften Gegenfat zur Übung und Lehre aller wirtlichen Staatsmänner. Sein eigener großer Meifter, Bismard felbit, fab in der Gefühlsmäßigkeit bei der Behandlung politischer Ungelegenheiten ftets eine der schwerften Gefahren fur fein Bolt. Er, der trop ftartfter Naturbegabung mit inneren Empfindungen im diplomatischen Berkehr das Beispiel der vollendetsten Gelbstbeherrichung gab, war auch ein unermudlicher Mahner, ibm bierin ju folgen. In feine Erinnerungen nahm er Gate auf, wie: "Sympathien und Antipathien in betreff auswärtiger Mächte und Personen vermag ich vor meinem Pflichtgefühl nicht zu rechtfertigen, weder an mir noch an anderen." Und: "Die Intereffen des Baterlandes dem eigenen Gefühl von Liebe oder haß gegen Fremde unterzuordnen, dazu hat meiner Unficht nach felbst der König nicht bas Recht."3)

Unter den Gefühlsäußerungen ist hier auch eine schlechte Gewohnheit zu erwähnen, von der Bismarck sagt, daß es uns schon empfindlich ist, wenn wir sie nicht betätigen können: das Renommieren.

Es war leider gar manchen an besonders sichtbarer Stelle befindlichen Personen ein Bedürfnis, mit allem möglichen: Macht, Besit, Leiftungen, sa selbst mit Absichten und Plänen, großzutun. Aber

<sup>1)</sup> Sims, Victory at Sea, New Yorf 1920.
2) Jean be Pierrefeu, Plutarch hat gelogen, Berlin 1923.
3) Bismard, Gedanken und Erinnerungen, 8. Kapitel.

auch ichon das fortgesetzte laute hinweisen auf die vermeintliche Vormachtstellung bes Reiches, auf feine Weltgeltung (,,nichts fann geschehen ohne die Billigung des Deutschen Raisers"), auf sein überlegenes Beer ("schimmernde Wehr") und feine wachsende Flotte ("Dreizack in unsere Faust") war nicht im mindeften geeignet, den Respekt davor ju erhöhen, wohl aber benjenigen hilfsmittel an die Sand zu geben, die damit ein Ende machen wollten. In der naiven Freude, mit dem eigenen Konnen gu prunten, scheute man fogar nicht davor guruck, den voraussichtlichen Gegnern neue Kriegsmittel vorzuführen, ja felbst zu ihrer militärischen Ausbildung mit beizutragen; fo erhielt g. B. der englische Rriegsminister Saldane die Grundlagen für feine Beeregreform in einem regelrechten Ausbildungsfurs im preußischen Kriegsministerium geliefert.

Auch in der Gruppe der Gefühlsmäßigkeiten ift schließlich wieder eine rein deutsche Eigentumlichkeit als besondere Fehlerquelle festzustellen: das ethische Motiv.

Das ethische Empfinden ift an sich eine Worausfetung des Rultur- und Machtaufstieges der Bölker und ein Maßstab ihres inneren Wertes. Der wesentliche Unterschied zwischen dem deutschen Bolf und anderen Bölkern liegt auch hier wieder nicht fo fehr in der Art und Tiefe der Empfindungen, als vielmehr in ihrer Einflufinahme auf das praktische Leben. Es ift die unmittelbare und unbegrenzte Auswirkung ethischer Motive auf die politische Betrachtung und Entschlußfaffung, die uns benachteiligt im Lebenskampfe mit Begenspielern, welche eine derart weitgehende Übertragung der einzelmenschlichen Sittengesete auf die politische Betätigung überhaupt schon nicht kennen, im übrigen aber auch mit den notwendigen ethischen Rücksichten die praktischen Gesichtspunkte wohl zu vereinbaren wissen. War es boch gerade in manchen Nachbarlandern Deutschlands ju einer in der letten Zeit hochentwickelten staatsmännischen Übung geworden, biefe ethischen Momente einfach in die allgemeine Rechnung mit einzukalkulieren, d. h. den voraussichtlichen Rückwirkungen jeder handlung auf das ethische Empfinden der eigenen und fremden Bolfer soweit tunlich und im eigenen Interesse gelegen bei ber taktischen Unlage ber Politik Rechnung zu tragen oder wenigstens durch Infgenierungs- und Darstellungsfünste für eine möglichst gunstige moralische Beleuchtung zu forgen - der vielberedete angelsächsische cant! -, dagegen bei der Entschlußfassung selbst sich von der durch das Staatsinteresse vorgezeichneten Linie nicht abdrängen zu laffen.

Die Gefahren ber ethischen Beeinflussung bes politischen Denkens zeigten sich bei allen Gliedern bes beutschen Volkes, insbesondere aber bei den drei für die politische Gestaltung in erster Linie maßgebenden Faktoren: Monarch, Regierung und Reichstag.

Beim Raifer bewirkte die Tiefe des eigenen ethischen Empfindens trop einer im gangen nuchternen Welt- und Lebensanschauung doch manche Zäuschung über die politische Lage, g. B. eine Überschätzung der hemmungen, die dem König von England aus dem engen verwandtschaftlichen Verhältnis jum deutschen Kaiserhause ober bem Baren aus ben von den Vätern überkommenen und jahrzehntelang weitergepflegten freundschaftlichen Beziehungen entfteben konnten. Durch ethische Rücksichten verengte fich ihm auch der Kreis der politischen Möglichkeiten in bedenklicher Beife. Go bestimmt er seinerseits alle im Staatsintereffe vielleicht gebotenen Gebankengange ablehnte, wenn sie mit eingegangenen Bindungen oder auch nur felbstempfundenen moralischen Verpflichtungen nicht im Ginklang fanben, so zuversichtlich hoffte er auch bei feinen Dartnern wenigstens dermaßen gefinnungslofer Bandlungen, wie sie der völlig unbegründbare und unter zbnischen Formen betätigte Übergang Italiens in das feindliche Lager darstellte, sich nicht vorsehen zu brauchen. Diese ftrenge Auffassung des Raifers hatte ichon 1890 bei der Kündigung des ruffischen Rudversicherungsvertrages fark mitgespielt; ihm etwa gar Gedanken wie einer deutsch-ruffischen Berftändigung auf Roften Ofterreichs nabezulegen, batte niemand magen fonnen.

Von größtem Nachteil erwies sich die ethische Grundeinstellung in der Person des Kanglers Bethmann hollweg, weil hier keinerlei realpolitische Unlagen oder Erkenntnisse als Gegengewichte vorhanden waren. Dieser unseligste der nachbismardichen deutschen Staatsmänner war von ethischen Motiven berart beherrscht, daß er dauernd die Beweggrunde und Absichten feiner Gegenspieler völlig verkannte und seiner eigenen Außenpolitik Biele fette, fur deren Berwirklichung fede Zatfachengrundlage fehlte. Er fonnte fich den brutalen Egoismus, die Strupellofigkeit und Zatentschloffenbeit anderer Regierungen überhaupt nicht vorstellen. "Daß selbst ruffisches Denken vor einem Kriege gurudichreden wurde", war feine feste Uberzeugung. Ein kalter Opportunist wie Gren (englischer Außenminister 1905 bis 1916) war ihm ein feltener Ehrenmann, ju deffen ethischer Phraseologie man alles Zutrauen haben konnte. Un seiner ethischen Einstellung konnten fogar die Erfahrungen des Weltfrieges und des Berfailler Friedens faum etwas ändern; noch in seinen "Betrachtungen gum Weltkriege" läßt er sie vielfach burchbliden und ftellt u. a. mit schmerzlichem Erstaunen fest, daß "die Urheber der Verträge jede ethische Orientierung vermiffen ließen und auf die alte imperialistische Rüftkammer gurückgriffen".

Der Reichstag teilte in der Mehrheit die ethische Orientierung des Kanzlers und bestärfte ihn damit verschiedentlich in irrtumlichen Auffassungen und sehlerhaften Entschlüssen. Einzelne Parteien gingen dabei so weit, auch die außen- und staats-

volitischen Sandlungen ber Regierung lediglich nach individual-ethischen Magstäben unter Rritit gu ftellen und dabei notwendige nationale Schutymaßnahmen oder militärische Vorkehrungen öffentlich ju verdächtigen und als verwerflich zu brandmarten, reichsfeindliche Beftrebungen bagegen zu verherrlichen und unterftugen. Gegen die Intereffen des eigenen Landes traten Deutsche vor aller Welt für biejenigen ber polnischen Nationalisten, der elfaglothringischen Frangoslinge, der irredentiftischen Danen und Italiener, ja felbft für die aufrühreriichen Ufrifanerftamme in die Schranken; fie trugen bamit gu Schwächung ber inneren Einheit bei und belebten die Soffnungen der Feinde auf einen leichten Gieg.

Dies alles find Dinge, mit denen fich schon Bismard auseinanderzuseten batte. Er fpielt darauf in feinen Erinnerungen mit den bitteren Borten an: "Daß man in der Politit aus Gefälligfeit oder aus allgemeinem Rechtsgefühl handelt, bas durfen andere von uns, wir aber nicht von ihnen erwarten\*)." Und über bie Bereintragung ritterlicher Motive im besonderen fagt er an anderer Stelle: "Internationale Streitigkeiten, die nur burch ben Boltstrieg erledigt werden tonnen, habe ich niemals aus bem Gesichtspunkt des Göttinger Komments aufgefaßt, sondern ftete nur in Abwägung ihrer Rudwirfungen auf ben Unspruch bes beutschen Boltes, in Gleichberechtigung mit ben anderen großen Mächten Europas zu leben\*\*)."

Die Romantif: darunter verstehen wir im folgenden die Beeinfluffung durch Scheinbilder irgendwelcher Urt, sei es daß sie aus einer naturgegebenen bzw. ererbten Unlage zum Phantasievollen, Unwirklichen bin entspringen oder durch Gemutsbewegungen - Furcht, hoffnung, Wunsch usw. bervorgerufen find.

Huch dies ift eine Reblerquelle, die fich, wenn auch vielleicht nicht fo ftark auswirkend, an manchen unglücklichen Geschehnissen nachweisen läßt.

Ein starker romantischer Zug in der deutschen Boltsfeele, der im Zusammentreffen mit einem gewissen natürlichen Mangel an Zatsachensinn und einer geschichtlich erklärbaren Belt- und Cebensfremdheit besonders wirksam wurde, hat namentlich in früheren Zeiten erheblich bagu beigetragen, unzutreffende Lagenbilder zu erzeugen, und zu verbangnisvollen Entschluffen und Zielfetungen, ju Miggriffen in der Bahl der Mittel und Methoden angeregt. Wenn nun auch die Deutschen bes 19. und 20. Jahrhunderts nicht mehr jene Träumer waren, die einst den Spott der Welt erregt hatten, so hatte boch auch die moderne Zeit mit ihrem Bug jur Müchternheit und Sachlichkeit diefe tief eingewurzelten Schwächen nicht gang beseitigen konnen.

\*) Bismard, Gedanten und Erinnerungen, 8. Rapitel. \*\*) Bismard a. a. D., 30. Rapitel.

Der Raiser felbst mar ein Romantiker von auffallender Ahm lichkeit mit feinem Großobeim. Friedrich Wil= belm IV. Aus Diefer Veranla= gung heraus ent= wickelten sich bei ihm Gedanken= gange und Un= schauungen, die für eine poli= tisch entscheiden= de Personlichkeit gefährlich werden können. Da= ju gehörten z. B. der Glaube an eine göttliche Sendung und



Bethmann-hollweg Zeichng. f. d. Schbrf. v. I. Straub

Lenkung oder phantaftische Begriffe über eigene und fremde Machtverhältniffe (Admiral des Atlantischen Dzeans, suggestive Wirtung der Zarenpersonlichteit, Zaubermacht des Kalifats über 300 Millionen Islambekenner usw.) oder Vorstellungen wie biejenige einer gegenwärtigen gelben Gefahr. Much gelegentliche Unwandlungen einer merkwürdigen Leichtgläubigkeit, wie fie g. B. mehrfach in ben Briefen an den Zaren zutage treten, fallen in diese Richtung; es fei bier nur auf die feltsame Ergahlung über die verkleideten japanifchen Soldaten in Mexiko in demjenigen vom 28. Februar 1907 hingewiesen.1)

Im Bolke spielte naturlich ber romantische Bug feine geringere Rolle. In den höheren Gefellschaftsschichten trat außerdem in der letten Zeit eine befremdliche Reigung jur Beichäftigung mit übersinnlichen, okkulten und mystischen Dingen auf, der felbst Männer, die mit der Leitung realfter Ungelegenheiten betraut maren - wie beispielsweise zwei von im gangen vier deutschen Generalftabschefs -, sich offen hingaben.2) Unter folden Umftanden fann man fich nicht wundern, wenn überall wirklichkeitsfremde Auffaffungen fich festfesten und die Lebenstatsachen, die Berhältniffe in oft fogar nabe benachbarten Landern, in einer argen Bergerrung gesehen murden. Ideologie, Genti= mentalität und Romantit, hier hat man wohl drei hauptschluffel zur deutschen Geschichte. Borguge im fulturellen Wettbewerb, in bem fie ju großartigen, für die gange Belt unschätbar wertvollen Leiftungen befähigten und dem deutschen Wolfe den ehrenden Beinamen der "Dichter

<sup>1)</sup> Briefe Wilhelms II. an ben Baren, Berlin 1920.

<sup>\*)</sup> Siehe dazu besonders Graf Walbersee, a. a. D. und H. v. Molife (Gen. Dberft), Erinnerungen, Briefe, Dotumente 1877 bis 1916, Stuttgart 1922.

und Denker" eintrugen, waren es ebenso schwere Machteile im nationalen Daseinskampf, indem sie hier die Zusammenfassung aller Kräfte erschwerten und zu ihrem versehlten Ginsat verleiteten.

of.

Un diefer Stelle ware auch einer gewissen rationalistischen Richtung zu gedenken, die mahrend der letten Jahrzehnte als Gegenerscheinung gur ideologischen und ethischen Orientierung auffam und gang ju Unrecht Bismard als den "Mann von Blut und Eisen" für sich in Unspruch nahm. Ihr Ehrgeig ging dabin, bei ber Lagebeurteilung und Entschlußfaffung nur Zwedmäßigkeitsgrunde gelten zu laffen und möglichst alles auf die Formel "Rifito - Gewinn" zu bringen. Daß eine berart einseitige Auffaffung der politischen Vorgange ebenfo wirklichfeitsfremd ift wie die von diefer Richtung befämpften Unschauungen, bedarf feiner Erörterung. Im übrigen blieb der Einfluß ihrer Unbanger, die niemals einen geschlossenen Kreis sammeln konnten, im Frieden ftete febr gering. Erft mabrend bes Rrieges gewannen fie an Bedeutung, als in gewiffen Dingen die dritte Oberfte Beeresleitung fich ju ihrem Vertrefer machte.

Gang befonders ichwer fiel dem gekennzeichneten Rationalismus bas Erfaffen der Maffenfeele.

of.

Neben ben seelischen und geistigen Fehlerquellen ift nun noch eine andere Gruppe mit mehr hemmender Wirkung zu erwähnen: die mancherlei großen
und kleinen Übel der deutschen Denk- und Lebenspraris. Sie alle aufzuzählen, ist kaum nötig; es
seien nur einige, die für die ungünstige Entwicklung
besonders mitbestimmend waren, herausgestellt.

Da ift zuerft der Doktrinarismus, die übermäßige Gebundenheit durch theoretische Grundfäße, Lehrmeinungen und Schulbegriffe zu nennen.

Als eine weitere foldte Fessel muß ber übertriebene, falsche Ronfervativismus b.h. hier die allgemeine konservative Geisteshaltung, nicht die in ihrer Schädlichkeit schon gekennzeichnete parteipolitische Ausprägung — erwähnt werden.

Das treue Festhalten an stolzen Überlieferungen und erprobten Einrichtungen ist an sich wohl lobenswert und sedenfalls der Neigung zum unnötig häusigen Wechseln und ungenügend vorbereiteten Versuchen bei weitem vorzuziehen. Der richtige Konservativismus besteht aber, wie schon Friedrich der Große seinen Nachfolgern zu bedenken gab, nicht im Kleben an äußeren Formen, sondern im wohlüberlegten Vewahren dessen, was frühere Erfolge oder ererbte Spisenstellungen tatsächlich ausmachte. Mit anderen Worten: es handelt sich barum,

zwar in allem Grundsäglichen, Allgemeinen, Dauernden sich gegen zersetzende Einflüsse fest zu erweisen und natürliche Werte weiter zu pflegen, dagegen in den zeitgebundenen Dingen an Fortschrittlichkeit sich von niemand übertreffen zu lassen, ja seiner Zeit und Umgebung vorauszueilen.

Neben der konfervativen ift sogleich die liberalistische Geisteshaltung, die aus der französischen Nevolution hervorgegangen und also immerhin auch schon seit einigen Menschenaltern eingewöhnt war, als eine ähnliche Fehlerquelle zu nennen.

Das liberalistische Motto des "Laissez faire" und "Laissez aller" stand tatsächlich unausgesprochen über jeglicher staatlichen Tätigkeit nach dem Abgange Bismarcks.

Die juristische, burokratische, formalistische Denkweise war ein anderes weit verbreitetes Übel.

Auch hier handelt es sich im wesenklichen um eine Auswirkung des deutschen Lebens. Die juristischen Gedankengänge wurden stark gefördert durch die Ausschließlichkeit der juristischen Vorbildung, die auch für Betätigungsgediete gefordert wurde, wo sie eher schädlich als nüslich wirken muß. So war es vor allem bei der Diplomatie, bei der doch niemals die Rechtsverhältnisse, sondern in erster Linie die Macht und bis zu einem gewissen Grade auch noch das persönliche Geschief für den Erfolg entscheidend sind.

Die juriftisch-bürokratisch-formalistischen Fesseln haben sich als eine der Hauptsehlerquellen in der beutschen Politik erwiesen. Es waren stets in erster Linie solche Hemmungen und Beschränkungen, welche den großen Stil nicht aufkommen ließen. Un ihnen scheiterten, wie aktenmäßig feststeht, im Jahre 1913 die Anträge des Generalstabs, die dem deutschen Heere im Weltkriege die Überlegenheit gesichert hätten.

Die deutsche politische Geschichte der letten Jahrzehnte vor dem Kriege zeigt in erschreckendem Maße die Auswirkungen dieses Geistes. Er trieb gerade auch im Auswärtigen-Amt, wo man ihn eigentlich am wenigsten hätte erwarten dürfen, recht sonderbare Blüten und läßt sich bei manchen von ihm begangenen Fehlern als Mitursache aktenmäßig nachweisen. Es seien hier nur zur Kennzeichnung zwei Beispiele herausgegriffen.

Das eine ift das sebem im öffentlichen ober geschäftlichen Leben erfahrenen Manne unverständliche Sichversteifen auf bestimmte Sachbenennungen
und formale Paragraphierungen, das namentlich
auch bei den englisch-deutschen Bündnisgesprächen

zwischen 1898 und 1901 zum Scheitern mit beistrug. Die deutschen Staatsmänner standen damals der Angelegenheit von Ansang an schon deshalb innerlich ablehnend gegenüber, weil ihnen nur ein regelrecht abgefaßter Bündnisvertrag, auf den aber angesichts der besonderen Verhältnisse in England nicht leicht gerechnet werden konnte, eine ausreichende Sicherheit zu gewähren schien; daß eine in der Form eines bloßen "gentleman agreement" abgeschlossene Entente, wie sie in der Folge auf der Gegenseite zustande kam, sich unter Umständen viel wirksamer erweisen könne, ging ihnen nicht ein.

Ein anderes Beispiel bieten wieder die schon erwähnten beiden haager Konferenzen, wo die deutschen Bertreter aus suriftischer Perbobertheit das Odium auf sich nahmen, gewisse sehr menschenfreundlich klingende, aber praktisch unausführbare Scheinvorschläge offen zu bekämpfen statt dies anderen, hieran noch mehr interesserten Mächten zu überlassen.

Bum vollen Durchbruch tam ichlieflich biefer eigentumliche Bug in der deutschen Borkriegspolitik unter der Kanglerichaft Bethmann hollwegs. Diefer ehemalige Verwaltungsbeamte war ein Jurift und Burofrat vom reinften Waffer. Bedenten und Rudfichten, die durch diese Geiftesverfaffung bedingt waren, hinderten ihn an jeder Aftivität. Gie führten ihn anderseits wieder ju handlungen, die einem unabhängig und praftisch bentenben Menschen einfach unbegreiflich find. Mur einem in der juriftischen Auffaffung völlig befangenen Menfchen fonnte ber Gedanke kommen, für den Rrieg, den Rufland mit feiner Mobilmachung ichon entfesselt hatte, bie Rriegserflärungen zu verschicken, die boch ben Schein ber Zat auf Deutschland laben mußten. 2018 Jurift fprach er bas Wort vom "Unrecht an Belgien", bas wir wiedergutmachen mußten, und verfaßte er die vielen Noten in der U-Boot-Angelegenbeit, die bas ichlagende Argument ber burch bie hungerblockabe erzwungenen Notwehr gang in ben hintergrund ftellten und in zogernden Rechtfertigungsversuchen an ber hand ber Paragraphen des Wölkerrechts eine hauptwaffe für die feindliche Propaganda ichmiedeten.

Das Unglück wollte es, daß auf der Gegenseite Männer führten, deren Entscheidungen ausschließlich durch politisch militärische Gesichtspunkte bestimmt wurden. Die Poincaré, Sasonow (russischer Außenminister 1910–1916), Paschitsch, (mit mehrmaligen Unterbrechungen bis 1926 Ministerpräsident von Serbien), sie handelten nach Friedrichs des Großen bekanntem Wort: "Wenn Könige Krieg führen wollen, dann beginnen sie ihn, und nachher lassen sie sie zuristen kommen, die vor aller

Welt die Berechtigung ihres Tuns erweifen werden." Im übrigen aber war in allen Ententeländern der Geift der gesamten Staatsleitungen überhaupt ein anderer. Dem affatisch-autoritären Regime Ruflands war juriftisch - burokratisches Denken von jeher fremd gewesen. In England hatte ber gange Bug des Lebens, die Grofartigfeit der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Betätigung und die Gewöhnung an Gelbftgeftaltung bei den inneren Angelegenheiten niemals berartige Feffeln aufkommen laffen. In Frankreich freilich spielten fie in der inneren Berwaltung immer eine große Rolle; hier wirkte aber anderseits doch auch wieder die Zentralisation und das Buschieben aller Entscheidungen und Berantwortlichkeiten an die oberften Stellen babin, daß bei ihnen wenigstens geistige Unabhängigkeit und ichopferische Rraft gu einer selbstverständlichen Forderung wurde.

Gerade diese Unterscheidung zwischen leitenden und aussührenden Organen ist wohl beachtenswert. Das Schickslal eines Volkes wird in erster Linie durch die Entschlüsse der obersten Leiter von Politik und Kriegführung bestimmt. Un ihnen gemessen erweist sich der Einsluß aller übrigen Organe, und selbst der höchstgestellten, als sehr gering. Auch ein Armeeführer handelt nach gegebenen Vorschriften und Besehlen, er rechnet mit gegebenen Organisationen, Kräften und Mitteln.

An diesen beiden Stellen darf also kein kleinlicher, einseitiger und abhängiger Geist irgendwelcher
Art eine Stätte haben. Hier gilt das Wort des
Prinzen Friedrich Karl von den "zwei die der Strategen, die Seine Masestät braucht". Von den bier waltenden Männern ist freies, großes Denken zu verlangen, und wenn sie dieser Forderung nicht entsprechen, dann möge es nach dem Ausspruch Ludwigs XIV. geschehen: "Ich habe ihn (d. i. den Auswärtigen Minister) entlassen müssen, denn allem, was durch seine hand ging, gebrach es an der Großartigkeit und Kraft, welche man zeigen muß, wenn man die Vesehle eines Königs von Frankreich ausführt, der nicht unglücklich ist."



In der vorstehenden Aufgählung bat man nicht alle, aber vielleicht die wichtigsten Schmächen, die in den letten Jahrzehnten, aber auch schon in früberen Zeiten, die deutsche Politif ungünstig beeinflußt haben. Daß sie eine weit schädlichere Auswirfung haben konnten als bei den anderen Bölfern, bei denen sie ja auch mehr oder minder vorhanden sind, liegt aber hauptsächlich an einer negativen Tatsache, nämlich dem Mangel starker Gegengewichte in einem angeborenen politischen Instinkt oder einer ausreichenden politischen Schulung.

# berstaatliche Plachte im zweiten Keich Die Vorbereitung des Weltkrieges

Die beutsche Bolksgeschichte ist ein dauernder Rampf unseres Volkes um arteigene Gestaltung seines Seelenlebens, seiner Wirtschaft, seines Geisteslebens und seines Staatswesens gegen Wirtschaftsversudung, Geistesversudung, Seelenversudung. Dieser Rampf hat sich in mehreren Wellen und Etappen vollzogen — sein Ziel war von der "anderen Seite" aus stets das gleiche: Unterwerfung der Deutschen, Ausbedung ihrer nationalen Eigenart und Einschmelzung in einen Menschenbrei, der den überstaatlichen Mächten gehorcht.

Der Rampf bes Zweiten Reiches ftellt nur einen Ausschnitt aus biefem Ringen bar.

#### Das Judentum

erscheint bei und in der Karolingischen Zeit als Stlavenhändler, sattelt mit fteigender Beldwirtschaft zum Geldhandler um, organisiert auf Grund des hehlereiprivilegs von 1090 das Verbrechertum, dem es seine Sprache als Fachfprache gibt, erreicht im hoffudentum des 16. bis 18. Jahrhunderts eine weitgehende Beeinfluffung der fürstlichen Sofe, in der Freimaurerei eine geiftige Leitung der burgerlichen gebildeten Schicht, erobert durch Meir Umschel Rothschild im beginnenden 19. Jahrhundert die Kontrolle der Staatsfinangen der meiften europäischen Länder, mit Karl Marr und feiner Schule die geiftige Formung des werdenden deutschen Arbeiterstandes, mit Friedrich Ludwig Stahl (Jude Jolson) die Kontrolle der preußiichen Konservativen Partei.

Im Zweiten Reich marschiert das Judentum mit folgenden Truppen auf:

- a) der judische Bank- und Geldkapitalismus (Rothschild-Frankfurt, Bleichröder-Berlin, Arnstein, Eskeles, Wertheimstein-Wien;
- b) der judischen burgerlichen Intelligenz (Beine, Borne, harden, zahlreichen judischen Juriften, hochschullehrern und Schriftstellern);
  - c) ber marriftischen Bewegung;

- d) dem vom Judentum organisserten, von judischen Strafverteidigern verteidigten, von judischen Strafjuriften entschuldigten Berbrechertum;
- e) der Freimaurerei, die seit ihrem Bestehen in steigendem Maße zum Mittel der jüdischen politisichen Propaganda geworden ist.

Die römisch-katholische und die protestantische Rirche, beide von den Verheißungen Jahres ausgehend, den Gedanken der Rasse ablehnend, "einen Hirt und eine Herde" predigend, vertreten damit einen Universalismus, der überall, wo nicht der unverfälschte Instinkt volksbewußter Geistlicher eine Sicherung bot, notwendigerweise dem um Geltung ringenden Nationalbewußtsein mindestens negativ und nicht selten seindlich entgegentritt. Und zwar

- a) die römisch-katholische Rirche, auf dem Wiener Kongreß 1815 durch den Fehler der nichtfatholischen Mächte Preußen, England und Rußland wieder in den Besit des Rirchenstaates gesett, erlebte im 19. Jahrhundert einen ungeahnten Aufschwung. Pius VII. stellte am 7. August 1814 den Jesuiten-Orden wieder her, gründete 1818 das Collegium germanicum zur Refatholisierung Deutschlands, fampft die nationalkirchliche Bewegung in Deutschland (Weffenberg) nieder; ichon 1841 entstand die berüchtigte "katholische Abteilung" im Preußischen Rultusministerium, die sich ju einer firchlichen Mebenregierung entwickelte; die preußische Verfassung von 1850 lieferte die Schule ber Rirche aus. 1864 veröffentlichte Dius IX. die Enguklika mit dem "Syllabus errorum" (Verzeichnis der Irrtumer), in dem die politische Souveränität des Staates im vollen Umfang bestritten wird.
- b) Die evangelische Rieche macht im 19. Jahrhundert eine Generalversudung durch; ihr anerkannter Riechenlehrer wird Friedrich Ludwig Stahl (Jolson); getaufte Juden erfüllen ihre Kanzeln (David Mendel, getauft Johann August

Meander in Berlin, Friedrich Abolf Philippi, Ferdinand hisig, eigentlich Isig, in heidelberg, Paulus Stephanus, eigentlich Saul Selig Cassel, an der Ehristuskirche in Berlin). Sie alle lehrten eine starre orthodore Kirchenauffassung, die die Staat als "an Gottes Wort gebunden", nach Stahl den König als nur Gott verantwortlich barstellt.

overflich durch fchw

Bon links bis rechts war die politische und geistige Leitung des deutschen Bolkes bereits verjudet, als es gegen diese Widerstände und unter geschicktem Ausspielen ihrer noch vorhandenen Gegensätze Bismarck gelingt, das einheitliche preußischbeutsche Reich unter schmerzlichem Verzicht auf die Deutschen in Ofterreich aufzubauen. Die nationale und völlische Begeisterung aber wird von den überstaatlichen Mächten einheitlich als eine Gefahr für ihre Ziele angesehen.

a) Der jubifche Bant- und Geldkapitalismus ichaltet fich zuerft erfolgreich ein (Bleichröber), ftößt aber auf Widerstände, die in den festgefügten Ehrbegriffen der Urmee, der Beamtenschaft, des Bandwerfertums und ber Bauernschaft liegen. Er bemüht sich, diese Bindernisse auszuräumen, bei ber Urmee durch Eindringen getaufter reicher Juden in ihr Offiziertorps, durch die Forderung, daß auch Glaubensjuden Offizier werden durfen, durch Berabreißen des Offiziers in der judisch geführten Grofpresse; bei der Beamtenschaft gleichfalls durch Eindringen von Juden, durch Ginflufinahme ,,erfahrener" judifcher Wirtschaftler (g. B. der Rathenaus), durch Berabsetung berjenigen Schichten, bie dem Juden als Trager der Straffustig gegen feine friminellen Unlagen befonders verhaßt find (Bete gegen ben Staatsanwalt, Erzeugung von "Blaufoller" gegen den Schutmann), eine Propaganda, beren letter 3med bie

#### Aushöhlung der Staatsordnung

ift. Das handwerk wird durch bie völlig freie Gewerbeordnung von 1869 in die Auflösung ge-

frieben und mit Schundware niederkonkurriert, dem Warenhaus- und Verlagsunwesen ausgeliefert, das Bauhandwerk durch den periodisch auftretenden Bauschwindel um sein Geld gebracht. Der Bauer und landbesitende, wurzelseste Adel wird durch künstliche Agrarkrisen erschüttert (Caprivi-Periode), durch freie Erbteilung des Grund und Bodens geschwächt, durch freie Velastbarkeit in die Verschuldung getrieben.

Das Werk dieser kapitalistischen Truppe des Judentums, an die sich alle selbstsüchtigen Deutschen anschließen und auf ihrer Seite die Auflösung des deutschen Staatswesens mit herbeiführen, ist die außerordentliche Verschärfung der inneren Wirtschaftsgegensätze, die Aufreizung der Volksschichten gegeneinander, die Bereitung des Bodens für die letzten Ziele des Judentums, den offenen Umsturz.

b) Die judische burgerliche Intelligenz und diejenigen, die ihr hörig und verfallen find, arbeiteten mit folgender Zaftif: die felbstverftandlichen Begriffe jedes gefunden Staatswesens werden fragwürdig gemacht, und zwar Blut und Volkstum durch die Lebre von der "Gleich beit aller Menschen" (fekundiert von beiden Rirchen!), von der Raffenmischung als "Grundlage jeder Rulturblute", von dem "Fortidritt", der gur Überwindung des Nationalstaates und jur Welteinheit führen werde. Die deutschen Rechte werden fragwürdig gemacht (g. B. in der Frage Elfaß-Lothringen, polnifche Gebiete, Rolonien, Wehrmacht), ftets nimmt biefe Intelligeng zielbewußt und immer Stellung gegen die Reichs. intereffen. Auf dem Gebiet des Staatsmefens vertritt fie den fraffesten Liberalismus: der Staat fei nur des Einzelnen wegen da.

c) Die marristische Bewegung arbeitete völlig offen am Sturz bes "bürgerlichen Staates", predigte äußerlich eine Nevolution der Arbeiter, während in der Tat die leitenden Köpfe sich völlig darüber klar waren, daß das letzte Ziel des Marrismus der Sturz aller Staaten und des Deutschen Neiches ist, entsprechend dem Brief von Baruch Levi an Karl Marr (zitiert in französischer Sprache in der "Nevue de Paris", 35, II S. 574):

"Das jüdische Volt, als Ganzes genommen, wird selbst sein Messas seine Geine herrschaft über die Welt wird erreicht werden durch die Vereinigung der übrigen menschlichen Rassen, die Beseitigung der Grenzen und durch die Errichtung einer Weltrepublik, die überall den Juden die Bürgerrechte zubilligen wird. In dieser neuen Organisation der Menschheit werden ohne Widerstand Söhne Israels, die von setzt an auf der ganzen Oberfläche der Erde verstreut sind, überall das führende Element sein, besonders wenn es ihnen gelingt, die Arbeitermassen unter die seste Leitung von einigen der ihrigen zu bringen. Die Regierungen der Völker, die die Weltrepublik bilden, werden mit Hilfe des Sieges des Proletariats ohne Anstrengungen alle in südische Hände geraten. Das Privateigentum wird dann durch die Regierungen südischer Rasse unterdrückt werden können, die überall das Staatsvermögen verwalten werden. So wird die Verheißung des Talmud erfüllt werden, daß die Juden, wenn die Zeiten des Messas gekommen sind, die Schlüssel für die Güter aller Völker der Erde besitzen werden."

#### Die Sozialdemokratie

arbeitet im Zweiten Reich gielbewußt an ber Zerftörung bes Reiches. Die Bismardichen Sozialistengesette trafen nur irregeführte deutsche Arbeiter, die die wirklichen Bintergrunde nicht fannten, waren außerdem weder von einer den Marrismus niederwerfenden Weltanschauung noch von der nötigen Energie getragen. Go fonnte die Sozialdemofratie als legale Partei wieder in den Reichstag einziehen und ihr Vernichtungswerk fortfenen. Diefes war dreifach: Zerftorung feber gefunden Wirtschaftsgrundlage, um bie Maffen immer tiefer in Erregung zu treiben, Berftorung des Wehrwillens und der Wehrfreudigkeit, um bei dem geplanten Judenfrieg gegen bas Deutsche Reich dieses leichter ju Fall zu bringen, endlich offene Zerftorung des volltischen Gelbft= behauptungswillens in der Erflärung gegenüber bem Auslande, daß die Sozialdemofratie den Widerstand des Reiches im Kriege zu Fall bringen würde.

Um die Wirtschaftsordnung so zu gestalten, daß die deutschen Volksmaffen in immer tiefere Not gerieten, sabotierte die Sozialdemofratische Partei jede ernste Reform; um den Wehrwillen zu zerftoren, wunschte Bebel ichon am 17. August 1904 auf dem Internationalen Sozialdemofratischen Kongreß in Umsterdam der deutschen Urmee ein Gedan und fagte zu den Frangofen: "Die Frangofen find ftolz auf ihre Tradition. Dun, das Stimmrecht gab euch der Mann des Staatsftreiches (Napoleon III.), die Republik gab euch die deutsche Reaktion, die euch ein Sedan verschaffte und die Napoleon in Wilhelmshöhe gur Rube feste. Ich mare gang gufrieden, wenn wir auf diefelbe Beife gur Republit famen." Rarl Liebfnecht fagte ichon auf dem Parteitag zu Effen 1907: "Bir wollen dem Proletariat den Kafernendrill verekeln, wir freuen uns, wenn die Difziplin innerhalb des heeres nicht so gut ift wie innerhalb der Sozialdemofratie. Er erflärte am 15. Januar 1911: "Wir werden im Kriegsfall alle Machtmittel anwenden, um der Reichsregierung in die Arme zu fallen."

Als die Marriften bei der Reichstagswahl 1912 4,5 Millionen Stimmen und 110 Reichstagsabgeordnete befamen, reifte Scheidemann nach Paris und sprach als Festredner beim Siegesfest der frangösischen "Parti socialiste", der frangösischen Marriften, über den Wahlfieg der Sozialdemofratie. Die beutschfeindliche englische Zeitung "Evening Times" fchrieb damals: "Jede Wahlstimme zugunften eines deutschen Sozialdemokraten bedeutet eine Stimme jur Berwirrung unferes Feindes." Es war dieser Reichstag von 1912, der im Winter 1913/14 den "Fall Zabern"\*) aufrollte, um dadurch die deutsche Urmee in ihrer Stellung im Innenland zu ichwächen, der die große Wehrvorlage, die in letter Stunde eingebracht wurde, sabotierte. Die Sozialdemokratie handelte jo, daß der wohlunterrichtete frangöfische Botschafter

Paul Cambon im Sommer 1914 wenige Wochen vor Kriegsausbruch nach Paris berichten konnte, daß "Frankreich einen Krieg mit dem Deutschen Reiche nicht zu fürchten brauche, da die Sozialdemokraten sogleich bei Kriegsbeginn Revolution machen würden."

Die von der judisch-liberalen kapitalistischen Gruppe bervorgerufenen gablreichen Ungerechtigfeiten in der Wirtschaftsordnung des Zweiten Reiches, ihre zielbewußte Ausbeutung durch die Sozialdemokratie, die bobnische Berabsesung von Urmee und Beamtenschaft durch Tageszeitungen und Wisblätter, die Entfesselung von Standalen durch judische Literaten (Jud Witkowski, alias Maximilian Barden und der Gulenburg-Standal, der Puttkamer - Standal, die fünstlich erzeugten "Kolonial-Standale", z. B. gegen Karl Peters) hatten alle nur einen Zweck - es follte im Ausland der Eindruck erreicht werden, daß das Deutsche Reich ein rückständiges, reaktionäres, von einer brutalen und fittlich tief forrupten Elique migregier. tes. Staatswefen auf tonernen Sugen fei, das einen längeren Krieg nicht durchhalten könne, deffen Beseitigung zugleich die wirklich wertvollen Kräfte im deutschen Bolke frei machen und von den Deutschen felber als eine Erlöfung aufgefaßt werde. Nach innen sollte bei weitesten Teilen des deutschen Volkes der Eindruck erweckt werden, daß "es anders" werden muffe, daß der "große Rladderadatsch" boch fame, daß alles erft beffer würde, wenn die bestehende Ordnung im Reiche zusammenbräche. Eine zersetende, moralisch in jeder Weise auflösende Literatur arbeitete in gleicher Richtung.

#### Die Freimaurerlogen in Preußen

Die Logen waren in Preußen erlaubt. Durch ben Eintritt des Pringen Wilhelm von Preugen 1840 recht gegen den Willen des im Alter endlich mißtrauisch gegenüber den Logen gewordenen, aber bereits ebenfalls der Freimaurerei angehörigen Konigs Friedrich Wilhelm III. gewann die Freimaurerei in Preugen einen gewiffen Rudhalt. Im Mai 1847 war auf einem Freimaurerkongreß in Unwesenheit des frangofischen Ministers und Sochgradfreimaurers Lamartine, des Gründers der "Alliance israélite universelle", bes Juden Crémieur (aus der Umfterdamer Judenfamilie Smeerkopp), der der eigentliche Beift diefer Judenorganisation war, sowie der deutschen Freimaurer Blum, Jacobi, Feuerbach, Beder di. Revolution von 1848 in Deutschland besprochen worden. Sie brach aus. Pring Wilhelm. ber fpatere Ronig,

<sup>\*)</sup> Der "Fall Zabern" war eine von den parlamentarischen Parteten und der Judenpresse hemmungslos aufgeblähte Aftion gegen die notwendige Selbstickusmaßnahme des Zaberner Gazintiontommandeurs Derft von Reuter. Diefer ließ gegen aufgebezte und randalierende Elemente vorgesen, die eine dienstliche Außerung eines Leutnants politisch und auf der Straße zu mißbrauchen suchten. Der besonders angegriffene Offizier, Leutnamt von Forkner, ist 1914 vor dem Feinde gefallen



as die Marine an unsterblichem Ruhm sich erwarb, war nur mehr dem Konto der guten deutschen Wehrsmannsarbeit sowie der Sähigkeit und dem unsvergleichlichen Heldensmute der einzelnen Offiziere und Mannschaften gutzuschreiben.

Hätte die frühere Oberste Leitung der Marine dem an Genialität entsprochen, so wären diese Opfer nicht vergeblich gewesen... Leider aber wurde die Leitung der Marine vom Geist der Halbheit angesteckt.

Der Führer "Mein Kampf", Abschn Falsche Flottenbaupolitik

Oben: Wilhelmshaven 1912 (wurde 1854-1869 als deutscher Mordseckriegshafen erbaut)

Aufn.: Techno-Photogr. Archiv, Potsdam (2)

Unten:

Wilhelm II. bei der Schlußsteinlegung des Kanalbaues am 18. Juni 1895

Aufn.: Historischer Bilderdienst, Berlin





L'inienschiff Pommern (13200 t, fertiggestellt 1906; am Skagerrak 1916 gesunken) im Kaiser-Wilhelm-Kanal, der mit 98,6 km Länge und 11,30 m Wassertiese von 1887-1895 für rund 157 Millionen Mark gebaut wurde, um Nord- und Ostsee sicher zu verbinden



mußte nach England flieben, die altpreußischen Logen setten ihn wegen "Unwürdigkeit zur erhabenen höchften Wurde im Bunde" ab; bas Einheitsstreben des deutschen Bolkes wurde von der Loge völlig auf das demofratisch-liberale Geleise verschoben, bereits damals wurde auch der Marrismus gefordert; die Freimaurerzeitung "Catomia" erklärte, daß "Sozialismus und Maurerei mit bem Rommunismus aus ber gleichen Quelle stamme". Die Niederlage der Revolution hatte eine Zeitlang eine verftartte Übermachung der Logen zur Folge. Gie blieben tropbem bei ihren Zielen. 21m 15. Juli 1849 ichrieb die "Latomia": "Die Rommuniften weisen uns auf Grundfage bin, die allerdings, wenn sie richtig aufgefaßt und mit Mäßigung verfolgt werden, als unumstößliche Wahrheiten angesehen werden muffen, auf welchen die gange Theorie von Kommunismus baffert ift. Es ift das vor allem das Pringip der Gleich = beit aller Menfchen . . ..

Raum aber, daß die Logen sich wieder halbwegs frästig fühlten, wurden sie zum Träger des Rampses gegen die Wehrhaftmachung Preußens durch König Wilhelm I., Vismarch und Roon, so daß 1864 der König mit Schließung der Freimaurerlogen drohte. Bereits damals war die Lage so, daß der ehrenwerte preußische General Hiller von Gaertringen, der selber Freimaurer war und die Hintergründe mit Schrecken erkannte, schrieb: "Möchte der Allgütige die Fürsten zur klaren Einsicht gelangen lassen über das Streben der im Freimaurerbunde versteckten revolutionären Arbeiten zur Nepublikanissierung der Wölker im Interesse des Judentums."

An der Feier am Völkerschlachtdenkmal zu Leipzig 1863 nahmen die Logen nicht teil, "denn es war ein vaterländisches Fest" (Allgemeines Handbuch der Freimauerei, Bd. II, Aufl. 2, S. 203, 1867). Als der Krieg 1870 ausbrach, erging von zehn Pariser Logen eine Anklage; gegen König Wilhelm von Preußen und den Kronprinzen Friedrich wurde am 26. November 1870 folgendes Logenurteil erlassen:

- 1. Wilhelm und seine beiden Genossen Vismark und Moltke, Geißeln der Menschheit, und durch ihren unersättlichen Ehrgeiz Ursache so vieler Mordtaten, Vrandstiftungen und Plünderungen, stehen außerhalb des Gesets wie drei tolle Hunde.
- 2. Allen unfern Brüdern in Deutschland (!!) und in der Welt ift die Bollftreckung des gegenwärtigen Urteils aufgetragen.
- 3. Für jedes (!) der drei verurteilten reißenden Tiere (Wilhelm I., Bismark, Moltke !!!) ist eine Million (!) Franken bewilligt, zahlbar an die Vollstrecker (lies: Mörder!) oder ihre Erben durch sieben (!) Zentrallogen.

#### Die Freimaurerei in Deutschland

trennte sich auf diese empörende Beschimpfung des Staatsoberhauptes von der frangösischen. Dies geschah aber nur sehr äußerlich. Die Verbindungen blieben in der Zat erhalten.

Als Raifer Friedrich III., gleichfalls selber Freimaurer, der Bergangenheit der Logen nachspürte und sich über sie orientieren wollte, verschwanden Aften, wurde ihm jede wirkliche Kenntnis vorenthalten, so daß er, auf den die Logen einst gewisse Hoffnungen geseht hatten, sich von der Freimaurerei löste.

Von Unfang an war die Freimaurerei dem neuen Reich, wie es Vismard geschaffen hatte, seindlich. Mit der Aufgabe, es zu unterwühlen, wurde 1872 der Deutsche Großlogenbund gegründet, der jüdische Hochgradorden Bnai Brith kam zur gleichen Zeit nach Deutschland. Kaiser Wilhelm II. trat der Loge nicht mehr bei. Das war ein weiterer Grund, ihn zu bekämpfen und an seinem Niedergang zu arbeiten. Das freimaurerische "Bulletin maconnique de la Grande Loge symbolisque écossaise" (vom 2. September 1889, Seite 131 – 133) schrieb:

"Der junge Raifer (Wilhelm II.) weigerte fich, bei feiner Thronbesteigung bem Bunde beizutreten. Das wird für unsern Orden fein großes Unglud fein. Unferes Erachtens tonnen fich die beutschen Freimaurer beshalb nur Glud wunfchen . . . fie fonnen burch bie Abneigung, welche letterer gegen die Freimaurerei zu haben scheint, fich nur geehrt (!) fühlen. Es ift einem Despoten (jede Staatsgewalt ift ja fur die Freimaurerei Despotie) trot allen guten Willens, von dem er befeelt fein mag es fei benn, daß er abdante (!) - einfach unmöglich, die Grundfate des Freimaurertums mit der gang eigenartigen Moral ber Staatsraifon (b. b. den vaterländischen Intereffen), diesem tranfgen= benten Gesethuch, zu vereinbaren, in welchem bie Fürsten im voraus die Lossprechung von all ihren Berbrechen finden. . . Wilhelm II. mochte Deutschland wieder jum Mittelalter jurudführen. Er fann mit folden Bestrebungen nur das Ende der Sobenzollern beschleunigen (!). Der Weg Ludwigs XIV. bis Ludwig XVI. ift nicht fo weit (!), und in unferm mit Dampf und Eleftrigitat arbeitenben Zeitalter mare es leicht (!) möglich, daß bas beutsche Wolf einige Zwischenftufen überspränge, um rascher ans Ziel zu gelangen. . . Die Jagd auf die Sozialdemofratie hindert lettere nicht, ftandig an Boben zu gewinnen. Die Freimaurerei wird fich ebensowenig einschüchtern laffen. . . Da ber Raifer nicht Freimaurer werben will, werden die Freimaurer bas beutiche Wolf einweihen (lies aufheten), und wenn die faiferliche Regierung die Frei: maurerlogen verfolgt, werden biefe in Deutschland bie Republik aufrichten."

Diefer Bericht von 1889 zeigte flar, was bas Deutsche Reich zu erwarten hatte. Befonders ge-

fährlich war die Lage baburch, daß die Logen sowohl in England wie in Frankreich ftarksten politischen Einfluß hatten.

#### Die Freimaurerei in England

Auf dem Berliner Kongreß von 1878 arbeitete der britische Premierminister Disraeli (Jude; fiebe Bildfeite 3!) zielbewußt daran, das Deutsche Reich und Rufland ju verfeinden, um auf diese Weise der deutschen Politik die Ruckenbeckung zu entziehen, die sie noch 1870 von Rufiland aus gehabt batte, und zugleich, um bas Barentum fturmreif für die Revolution zu machen. In ber Periode bes Bismardichen Reiches flieg in England die Freimaurerei jum beherrichenden Ginfluß auf; Premierminister Lord Ruffel und Disraeli waren Freimaurer, ebenfo der fpatere Ronig Eduard VII. und sein Bruder, der Bergog von Connaught. Eduard VII. hat 1868 in Stockholm das "Licht" erhalten, feit 1874 bereits war er (und zwar voll unterrichtet):

- 1. Großmeifter ber "Bereinigten Großloge von England". Außerdem bekleibete er im Jahre 1900, also noch als Pring von Wales, folgende maurerischen Würden und Amter:
- 2. Grand Principal Zorobabel, d. h. er war Chef bes höchsten Generalkapitels ber Ronal- Urch-Maurer in England;
- 3. Großmeifter der Grofloge der Mark-Mafter-Masons in Condon;
- 4. Groß. Schutherr (Grand patron) des höchsten Rates der 33. . . in Condon;
- 5. "Souveran bes Ordens" bes Grogpriorats (ber Templer) im Vereinigten Königreich;
- 6. Schutherr (patron) ber Grofloge von Schottland;
- 7. "Souveran" bes "Generalkapitels bes religiösen und militärischen Ordens bes Tempels in Schottland":
- 8. Erblicher Grofmeister des angeblich 1314 von König Robert Bruce wiederhergestellten königlichen Ordens von Schottland "heredom von Kilwining und N.S.Y.C.S.".

Er trug den Beinamen "der größte Freimaurer ber modernen Zeit", setze sich früh in enge Versbindung mit dem tief deutschseindlichen Großmeister Garibaldi, war völlig in den Händen der Logeneinflüsse und der Offultschwindlerin Annie Vesant, die ihn gerade gegen Deutschland verhetzte. Die englischen Logen (vor dem Weltkriege 677 mit etwa 70000 Mitgliedern) arbeiteten in seder Weise Deutschland entgegen und stärften zugleich den südischen Einfluß in England selbst; zum erstenmal wurde ein Jude (Lord Reading) Wizekönig von Indien, das britische Pressewesen geriet immer stärker in die jüdische hand.

#### Die Freimaurer in Frankreich

In Frankreich rangen die Loge und der. Jesuitenorden seit 1870 um die Macht. Freimaurer waren: Staatsprafident Grevy, Prafident Sadi Carnot, Prafident Felir Faure, merkwürdigerweise auch Jules Ferry, der einzige, ber in jener Zeit eine Ausgleichspolitif mit Bismard betrieb und bafur fofort von den Rlerifalen gefturgt und von den eigenen Brudern in Stich gelaffen wurde. Freimaurer waren: Poincaré, Clemenceau, der Frankreich nach besten Rräften in den Rampf gegen Deutschland bette, Delcaffé, der enge Freund Eduards VII.; ber "Mann im hintergrunde", der in den letten Jahren vor dem Weltfrieg den Rampf gegen bas Deutsche Reich organisierte, war Philippe Berthe-Iot, Großmeister des Grand Drient.

#### Die Freimaurer im Often

Besonders bedenklich mußte es sein, daß die Freimaurerei sich der nationalen Bewegungen der stawischen Bölker bemächtigt hatte. In Ruß-land diente die Loge als Tarnungsmittel für den rein jüdischen Umsturz. Sie war zwar mehrfach verboten worden (1822, 1826), hatte sich aber gehalten und spielte eine doppelte Rolle; auf der einen Seite dog sie die ursprünglich romantischschwärmerische panflawistische Bewegung, die stark völkische Züge hatte, zu einer haßerfüllten Feindschaft gegen das Deutschtum um und bemühte sich auf diese Weise, den russischen Staat immer näher an das "geliedte Frankreich" heranzuschieden. Auf der anderen Seite war sie einfach Verbündete der bolschwistischen jüdischen Intelligenz.

Mur tiefer Schauende, wie der große Dichter Doftojewifti, erkannten ichon um die Mitte des 19. Jahrhunderts, daß in Rugland das große "Purim", die Zerftörung eines arischen Staats-wesens und die Aufrichtung der Judenherrschaft, geplant war. Während noch das Deutsche Reich am Gedanken des "Rückverficherungsvertrages mit Rufland" festhielt, unterwühlte die judische Bete und der judische Mord (fiehe Bildseite 4) fcon Rufland. Unftifterin bei bem Bombenattentat, burch das am 13. Märg 1881 Bar Merander II. ermordet murde, mar die Judin Jeffe Belf. mann; ber Mostauer Stadtfommandant General Trepow wurde von der Judin Saffultisch ermordet, der Innenminifter Sipjagin burch ben Juden Bogolepow; der lette Mann, der vielleicht noch Rugland durch eine verständige Reform auf dem Gebiet der Agrarwirtschaft und burch Niederhaltung der Wühlereien hätte retten können, ber Minister Stolppin, wurde am 14. Geptember 1911 durch den Juden Berschkowis Begrow ermordet. Die Revolution von 1905 war von Juden geleitet und die freimaurische Zeitung "Acacia" fdrieb: "Alle Republikaner und um fo mehr alle frangofischen Freimaurer muffen

glühende Wünsche hegen für den baldigen Triumph der ruffischen Revolution."

Hier war die Entwicklung vollkommen klar zu sehen: Schon auf dem Berliner Rongreß gelang es der jüdisch-freimaurerischen Politik Disraelis, das deutsch-russische Berhältnis zu stören; die pansla-wistische Propaganda verhetze, zum großen Teil von Freimaurern (russischen, und tschechischen) getrieben, das Verhältnis vollkommen. Mit Bismarcks Abgang wurde der bereits stark entwertete Rückversicherungsvertrag nicht mehr erneuert. Schon Disraeli hatte gesagt: "Die Gesschichte Europas kann nur der schreiben, der in die Geheimnisse der Logen einsgedrungen ist."

#### In Ofterreich

hatte sich die Loge der nationalen Bestrebungen des Tschechentums bemächtigt. Freimaurer und Mitglied des tschechischen Agitationskomitees im Ausland deim Groß-Orient von Paris waren G. Masaryk wie Dr. E. Benesch; aber auch der panslawistische und sich völkisch gebende Dr. Karl Kramarsch war Hochgradmaurer im "Grand Orient de France". Bei den Ischechen war sowohl die "westlich-realistische" wie die panslawistische Gruppe fest in freimaurerischer Hand.

Micht gang fo einfach war es ber Loge, bie völkisch-radikalen, aus den Eschetniki - Organifationen, den Freischärlern der Grengfampfe gegen die Zurken, hervorgegangenen ferbischen Gebeimorganisationen in die Sand zu befommen. Diese erstrebten die Bereinigung der mit Gerben bevolferten Teile Ungarns sowie Kroatiens und Gloweniens. Ihre Ziele waren erst einmal nationalistisch. Infofern aber tamen fie den Logen recht, weil fie fich gegen das mit dem Deutschen Reich verbündete Ofterreich-Ungarn einsetzen ließen. 1903 ermordete der großserbische Geheimbund "Retter des Baterlandes" den König Alexander I., nicht gulest wegen feiner öfterreichfreundlichen Politit; 1912 bildete sich eine neue Radikalorganisation "Ujedinjenje ili Smrt" (Vereinigung oder Tod) unter dem Major Boja Tankositsch; diefer wiederum ftand aufs ftartfte unter dem Ginflug des Oberftleutnants Dragutin Dimitrijevic mit dem Beinamen "Apis", einem ausgesprochenen Hochgradfreimaurer. Von hier aus entstand eine ganze Ungahl von serbischen Organisationen, bei denen nationale großserbische Ziele und freimaurerische Einfluffe burcheinanderliefen. Schon 1913 fagte die wohlunterrichtete Seherin Madame de Thebes: "Dersenige, der in Ofterreich zur Regierung bestimmt ift, wird nicht regieren, regieren wird ein junger Mann, der vorläufig zur Regierung noch nicht bestimmt ift." (Wichtl: Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik, Werlag Cehmann, München 1928, Seite 124.)

In Ofterreich tam der Freimaurerei gunune, daß immer wieder Menschen der gebildeten Schicht, die

sich über die geistige Anebelung des Bolkes durch die katholische Kirche emporten, in der Freimaurerei eine Organisation gegen die kirchliche Macht zu finden glaubten und sich ihr anschlossen. Sie merkten es nicht, daß sie damit lediglich in eine andere Judenschutztruppe hineingerieten.

#### Die Freimaurerei in Italien

war feit langem ftark; sie hatte die italienischen Einigungsbestrebungen unterftütt und sich dadurch in vieler Binficht den Ruf als italienische Patriotin erworben; es war dabei durchaus noch nicht deutlich erkennbar geworden, daß gerade die leitenden Manner wie Aurelio Saffi und Adriano Cemmi auch zugleich judenblutig oder Juden waren; feit der Berftellung der Einigung Italiens, gefront durch die Befestung des Rirchenstaates 1870, war die Loge aber bald ihren eigenen Zielen näher gekommen, die in der Bekampfung nicht nur des italienischen Königtums, fondern im hintergrund auch Deutschlands lagen. König humbert I. von Italien, ber bem Deutschen Reiche jum mindeften freundlich gegenüberftand, wurde im Jahre 1900 burch Ungelo Bresci ermordet, der nicht nur Unarchift, fondern auch - Freimaurer war.

Es ist auffällig, daß alle jene zahlreichen Attentate auf politisch führende Persönlichkeiten und fürsten in Europa während der Zeit des deutschen Zweiten Reiches sich niemals gegen herrscher oder Minister richteten, die dem Deutschen Reich erklärt feindlich waren.

Miemand schoß auf Eduard VII., aber man schoß auf Alexander II. von Rufland, auf Humbert I. von Italien, auf Alexander I. von Serbien. Die Loge schoß das Feld frei für die kommende Auseinandersetzung. Und sie arbeitete überall.

#### Freimaurer in der Türkei

Die ursprünglich aus nationaltürkischen Wurgeln entstandene Bewegung der jungen Offiziere ber türkischen Garnison von Saloniki gegen Sultan Abdul hamid wurde im freimaurerisch geführten "Komitee für Einheit und Fortschritt" aufgefangen und bort unter Leitung der englischen Burton (Hochgradfreimaurer) organifiert. 1909, als man Abdul hamid gefturgt hatte, bildete fich ein "Grand Orient Ottoman", in dem Freimaurer aus Salonifi, vor allem jum Islam äußerlich übergetretene Juden (nach fürfischer Bezeichnung: Donme gleich "Umgefrempelte") ausschlaggebend waren; in dem Triumvirat Enver, Zalaat und Dichavid war mit dem letteren das Judentum in der Leitung des fürfischen Staatswesens vertreten. Sofort trat dann auch nach ber Bildung ber jung. fürfischen Regierung ein vorübergeben. des Abschwenken der Türkei von der

Seite bes Deutschen Reiches an bie englische Seite ein, und erft die bitteren Enttäuschungen des Balkankrieges von 1912, als England, um die russische Politik nicht zu stören, die Türken völlig im Stich ließ, brachte den türkischen Staat, sehr gegen den Willen der Juden- und Freimaurerclique, wieder auf die deutsche Seite.

#### Freimaurer in Ungarn

Mochte auch in Ofterreich die Freimaurerei verboten fein - in Ungarn maren die Logen erlaubt und von bort wurde die Wühlerei planmäßig betrieben. Die Ungabl der Blutsjuden in den Budapester Logen war wohl noch größer als in irgendeinem anderen Cande -, bie unglückliche Politik der Magnaren in jener Zeit, möglichft Menschen aller Urt, wenn fie nur magnarische Sprache und Familiennamen annahmen, in ihr Bolt aufzunehmen, hatte die Bilbung eines "Bebrao-Magvarentums" ermöglicht, bas mit größtem Eifer an der inneren Eroberung Ungarns und ber Vorbereitung der völligen Judenherrichaft arbeitete. Von hier aus murde der Ginfluß der Freimaurerei nach Ofterreich vorwärtsgetrieben, fo daß 1908 der Wiener Freimaurer Osfar Erftling erflären fonnte: "In Offerreich lebt und regiert das freimaurerische Pringip fo fraftig wie gerade bermalen vielleicht nirgends auf ber gangen Belt."

Durch gang Europa mublte und arbeitete bie Loge, um gegen das Deutsche Reich Feindschaft zu erregen und den großen Judenkrieg zu beginnen, die immer deutlicher in Deutschland spurbaren Regungen zur Selbstbefinnung zu erwurgen.

Denn was bas Bismardiche Reich allen fubiichen Organisationen und bem Weltjudentum fo verhaßt machte, war nicht nur die Ehrenhaftigkeit von Beamtenschaft und Verwaltung, bie allerlei gewinnreiche jubifche Geschäfte verhinderte, nicht nur die intakte Staatsanwaltschaft, die den judischen Gaunereien entgegentrat, nicht nur die Armee, in die der Jude als Offizier, wenigstens ungetauft, feinen Eintritt fand, sondern vielmehr die volltischen Erneuerungsbewegungen, die fpurbar maren. In Deutschland war die in Frankreich fast erdrückte Raffeerkenntnis Gobineaus, das Schrifttum Chamberlains, waren die biologischen Erfenntniffe der Erblichkeitswissenschaft und die Judenfrage im Borbringen, batten zwar erft gewiffe Zeile ergriffen, aber drobten in der jungen Generation immer mehr anerkannt zu werden; die damals um fich greifende, bann im Blutopfer bes Weltfrieges führerlos gewordene Jugend- und Wandervogelbewegung bebeutete eine erfte, zwar noch zu romantische Abtehr von dem Lebensstil der liberalen Geldverdienerei, ben das Judentum ben ihm borigen Bolfern auf. zwingen wollte und ben es in Westeuropa weit. gehend durchgesett hatte. - Das Wachwerden der

Deutschen stand in der Tat zu befürchten, und man war entschlossen, den Riesen zu erwürgen, ebe er noch voll die Augen aufschlug.

Aber nur einige verlachte "Antisemiten", "völfische Narren" und wie die sonstigen Ehrenbezeichnungen waren, sahen die Gefahr. Kaiser Wilhelm II., unzweiselhaft vieles klarer erkennend als
seine Berater, vermochte die wirklichen hintergründe doch nicht zu erkennen. Gerade er siel auf
ben uralten Trick der überstaatlichen Mächte herein,
baß sich immer eine von ihnen als Verbündeter
gegen die andere anbot.

#### Beistliche Freimaurer

Hatte man schon vor Wilhelm II. gelegentlich geglaubt, in der Freimaurerei einen Verbündeten gegen die Herrschaftsansprüche der katholischen Rirche zu haben, so glaubte Wilhelm II. allen Ernstes, daß die Rirchen ein brauchdarer Verbündeter gegen die Sozialdemokratie seien, behandelte die katholische Rirche mit einer Zuvorkommenheit, die diese doch keinen Schrift von ihrer deutscheindlichen Politik abbrachte, und überbot sich in Rirchenbauten, Stiftungen und Interesse für die evangelische Rirche. Wie freimaurerisch die Rirche bereits war, ist von freimaurerischer Seite selbst ausgesprochen worden ("Bundesblatt" Nr. 7/8, 1927, der Großen National-Mutterloge "Zu den brei Weltkugeln"):

"Es nehmen evangelifde Geiftliche als Redner, Meifter vom Stuhl, ja auch als Großbeamte und felbft als Groß. meifter wichtige Stellen im beutichen Logenleben ein. Ich brauche nur an unfern ehrwurdigften Mational-Grofmeifter, den Br. Sabicht, zu erinnern, der in Berlin als Pfarrer wirft. . . . Die Beziehungen zwischen protestantischer Rirche und Freimaurerei find weiter baburch enger gefnüpft, daß die weitaus überwiegende Mehrzahl der deutschen Freimaurer gebildete Protestanten ausmachen - . . . ja nicht wenige Bruder haben fich in den Dienft der Rirche gestellt." "Biele Freimaurer find Mitglieder kirchlicher Körperschaften, der Kreis-, Provinzialspnoden, ja der Generalspnode ..."

#### Die Logenkongreffe

häuften sich, 1889, 1900, bann fast jedes zweite Jahr — aber trot zahlreicher Warnungen sah die beutsche Regierung diese Gefahr nicht. Das Judentum organiserte seinen Kampf immer offener; aber als der russischen Beheimpolizei eine Aufzeichnung über die jüdischen Pläne in die Hand fiel und veröffentlicht wurde, die als die "Protokolle der Weisen von Zion" bekannt wurden, fiel nicht nur die Regierung, sondern die gesamte deutsche Offentlichkeit auf die kindischen und unglaubwürdigen Ableugnungsversuche der Juden herein.

Als "Berbundeter" gegen die Freimaurerei hatte fich auch die romifch-tatholische Rirche in Erinnerung gebracht. Die Wiederherftellung des Rirchenstaates batte ibr einen unverdienten Aufstieg gegeben - um fo emporter war fie, als nicht nur bas Einheitsftreben bes italienischen Bolfes fie Schritt für Schritt guruddrangte, sondern Preugen 1866 fich mit Italien gegen Ofterreich verbundete. Der Batitan faßte diefen Rrieg als feinen Rrieg auf - er follte die Dieberlage des Konigreichs Italien und des "feterischen Preugen" bringen. Das Ergebnis war umgekehrt - "il mondo casca!". - "Die Belt fürgt gufammen!", rief ber papftliche Muntius in Munchen aus, als er die Dadricht vom preußischen Siege bei Roniggrat befam, beffen Ergebnis eine Stärfung Preugens und Italiens war. Bis 1870 ichüsten noch frangofische Truppen bes immer ftarter in flerikalen Sanden befindlichen Dapoleon III. Rom vor dem Ginmarich der Italiener. Napoleon III. war als "Schwert der Kirche" gegen Preugen ausersehen, die papftliche Politik arbeitete mit allen Mitteln, um ein frangofifchöfterreichisches Bundnis gegen Preugen zustande gu bringen. Die Jesuiten betten jum Rriege gegen Preußen. Die überraschende Niederlage der französischen heere vereitelte alle geschickt eingefädelten Pläne; in Süddeutschland Abfallgelüste von der beutschen Sache zu erzeugen; in Wien getraute man sich nicht, auf die französische Seite zu treten, weil man fürchtete, daß die Deutschen in Österreich nicht mitgehen würden, und weil man wußte, daß Rußland wahrscheinlich nicht neutral bleiben würde.

Das Ergebnis des Krieges war für die papftliche Politif niederschmetternd: Ein neues deutiches Raiferreich entstand, bas ohne ben Segen ber Rirche geworben mar, an beffen Spige ein protestantisches Berricherhaus fand und in dem der Gedante ber Gemiffens- und Glaubensfreiheit von weiteften Rreifen vertreten war; Frankreich, der Degen des Papfttums, mar befiegt, die katholischen Sabsburger hatten vor der Drohung der "tegerischen" Preugen und der ichismatifchen Ruffen fufchen muffen und rangen felbit gegen eine völfische Bewegung in Ofterreich, und ber Rirdenftaat (unbeftritten bas am ichled. teften verwaltete Staatswesen im bamaligen Europa) war von Truppen des Königreichs Italien befest; der Bertreter deffen, "der

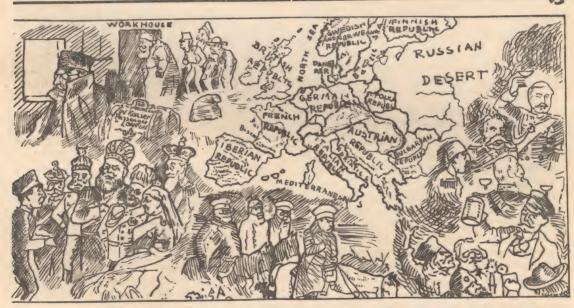

Jeidnung eines Teilabdrucks aus der von der jüdisch-freimaurerischen Zeitschrift "Truth" (Wahrheit), London, in der Weihnachtsnummer 1890 abgedruckten Karte. Sie wird mit erläuterndem Texte wiedergegeben in der viersprachigen Broschüre "The Kalsers dream", J. Bodung-Verlag, Erfurt (KM. 1,50), deren Übereinstimmung mit dem Original der Verlag durch eine notarielle Urkunde bescheinigt

Links oben: Die entthronten Monarchen nach den Revolten in Europa vor dem Arbeitshause (dieselben fialser siehe Bildseite 4 unten t)

tinks unten: Stellt bildlich die erftrebte Isolierung Deutschlands in der europäischen Mächtekonstellation dar

Mitte oben: Gibt eine Ansicht der angestrebten staatlichen Übergangsgebilde bis zur völligen Bolschewisierung Europas

Mitte unten: Jeigt den kaifer auf dem Feldzug in Aufland in einem hervorzurufenden friege

Rechts oben: Jeigt die forglos toaftenden Monarchen, denen jugleich mit den Nationen felber . . .

Rechts unten: . . . der bewußt geleitete Marxismus das Ende bereiten foll in der von Nathenau beschriebenen sozialen Verwesungsstufe oder dem Bolschewismus

Aus Arno Schickedanz: "Sozial-Parasitismus im Völkerleben". Lotus-Verlag, Leipzig 1927

nicht hatte, worauf sein Haupt zu betten", war seiner weltlichen Machtstellung entkleidet.

Aber es waren nicht nur diese naheliegenden Grunde, die die romische Rirche in den Rampf gegen das Deutsche Reich trieben. Ein machtvolles und fräftiges Deutsches Reich wird traditionell von ber politisierenden katholischen Kirche bekämpft, weil es selbstverständlicher Unhalts- und Ausgangspunkt nationaler Gelbstbesinnung in Europa fein muß. Es mag noch so amtlich driftlich sein - die romische Kirche weiß gang genau, daß das Raffeerbaut der Deutschen trot allen Unglücks ihrer Geschichte noch viel zu ftark ift, als daß sie sich dem ultramontanen Universalismus unterordnen, auf bas Recht der freien Forschung, des freien Erkennens ber geistigen und feelischen Eigenbestimmung verzichten. Die römische Rirche hat darum das Reich ber Salier und der Staufer vernichtet, sie bat der Wiederherstellung eines machtvollen Deutschen Reiches durch Ludwig den Bapern fich entgegengestellt, fie hat sich felbst dem durchaus katholischen Karl V. an der Seite der frangofischen Macht entgegengeworfen - sie ist ihrer Überlieferung nach bem Deutschen Reiche feindlich. Wer diese nüchterne Wahrheit nicht kennt und anerkennen will, hat weber Geschichte noch Rirchengeschichte gelernt.

Bismark wußte, wie sehr die papstliche Politik Frankreich in den Krieg gerissen hatte, wie sehr Römlinge in Deutschland auf den Augenblick gewartet hatten, dem kämpfenden heer in den Rücken zu fallen, er erinnerte sich, wie noch am 16. Juli 1870 daß klerikale "Münchener Volksblatt" geschrieben hatte, damit offen zur Stellungnahme für Frankreich auffordernd:

"Der Krieg ift fertig, Preußen will absolut seine Prügel haben, preußischer Übermut hat den Rrieg herbeigeführt. Die noble Mäßigung des franjöfischen Gefandten, die feine Urt, eine gang berechtigte Forderung ju ftellen, die Bartheit in dem Bestreben, die Empfindlichkeit des Preußenfonigs zu schonen und dabei der Sicherheit und Wurde Frankreichs doch nichts zu vergeben, das alles muß von jedem rechtlich bentenden und jedem ruhigen Politiker unbedingt gewürdigt und gebilligt werden. Was foll man bagegen von bem Preußen und seinen Manieren sagen? Go spielt Preußen mit dem Frieden Europas, mit dem Glud und Gut von Millionen, mit bem Leben Laufender! Die Rache für Sadowa ift im Unzuge, die ewige Gerechtigkeit hat das Schwert erhoben über ben ungeheuren Frevel, über bie blutigen Räuber von 1866, mag es niederschmettern auf ihr Haupt; wir wollen, wir dürfen ihr nicht in den Urm fallen! Gebe die Rache ihren Gang, tomme das Blut unserer auf jo viel Schlachtfelbern erschlagenen Brüder und Göhne auf das haupt der preußischen Mörder! Bor ben fiegreichen Ranonen Frankreichs, bas Gott berufen, unfere Rache ju übernehmen, ba ift ber rechte Plat für Rain-Preußen!"

Mit Recht sprach Bismard am 5. Dezember 1874 im Reichstag aus: "Daß der Krieg 1870 im Einverständnis mit der romischen Politik gegen uns begonnen worden ift, daß an dem frangofischen Raiserhofe gerade die romisch-politischen, jesuitischen Einfluffe, die dort in berechtigter oder unberechtigter Beise tätig waren, den eigentlichen Ausschlag gaben für den friegerischen Entschluß, der dem Raiser Napoleon sehr schwer wurde und ihn fast überwältigte, daß eine halbe Stunde der Friede dort fest beschlossen war und dieser Beschluß umgeworfen wurde durch Einfluffe, deren Zusammenhang mit den jesuitischen Grundsäßen nachgewiesen ift über das alles bin ich vollständig in der Lage, Zeugnis ablegen zu konnen; benn Sie konnen mir wohl glauben, daß ich diese Sache nachgerade nicht bloß aus aufgefundenen Papieren, sondern auch aus Mitteilungen, die ich aus den betreffenden Rreifen felbst habe, febr genau weiß."

Rur den Vatikan war der verlorene Krieg Frankreichs von 1870/71 nur eine mißglückte Schlacht, ,,nach der man eine neue gewinnen fann". Er begann den Rampf fogleich. Er machte Frank. reich gleich nach der Diederlage Soffnungen. Schon im September 1872 empfahl die frangofische flerikale Zeitung ein Buch: "La politique prussienne et le catholicisme en Allemagne", in dem gefagt wurde, die Ratholiken in Deutschland follten sich mit den Frangosen vereinigen, um dem protestantischen Kaisertum ein Ende gu machen; Ballfahrten nach Lourdes, Predigten gegen Deutschland löften fich ab. Im Deutschen Reich murbe beutlich Propaganda für eine Zusammenarbeit aller Katholiken der Welt gegen das neue Reich gemacht: Rolping, der Gründer der katholischen Gesellenvereine, sprach es offen aus, daß die katholischen Gesellenvereine zur Bekämpfung des Preußentums dienen und einen Damm gegen die Hohenzollern bilden follten. (B. Menzel: "Geschichte der neuesten Jesuitenumtriebe in Deutschland", Stuttgart 1873, S. 93.) Im Reichstag bildete fich die Bentrumsfraktion, von der Bismard fagte; "Ich habe, als ich aus Frankreich zurückkam, die Bildung dieser Fraktion nicht anders betrachten können als im Licht einer Mobilmadjung gegen den Staat." Genau wie einst im Rampf gegen Beinrich IV. der papstliche Stuhl zuerst jeden möglichen Widerstand der deutschen Bischöfe ausschaltete, fo geschah es auch diesmal. Das vatikanische Konzil von 1870 beschloß gegen den Protest deutscher Bischöfe, daß der Papft unfehlbar in Glaubensdingen fein folle. Die protestierenden deutschen Bischöfe unterwarfen fich ,,löblich"; eine Abspaltung, die altkatholische Bewegung, die dies nicht mitmachen wollte, wurde in Rauf genommen - die vatikanischen Truppen auf deutschem Boden standen aufmarschiert. Die hierauf einsekenden Rämpfe sind im vorigen heft der "Schulungsbriefe" eingehend behandelt worden.

Alle Magnahmen des jungen Bismardreiches fliegen auf eine geradezu revolutionäre hete. Die

"Germania" fdrieb am 14. Juli 1872, offenen Landesverrat jugunften Frankreiche treibend: "Man täufche fich in ber Wilhelmftrage in Berlin nicht! Wenn man den Rampf eröffnet, bann werden es nicht die Zündnadeln oder Werdergewehre fein, welche einen raiden Sieg berbeiführen; man wird vielmehr einen Widerstand heraufbeschwören, den man bei der jegigen Weltlage zu vermeiden alle Urfache hätte. Allerdings werden die Katholiken nicht zur Revolution greifen; aber man wird in bemfelben Grade, in welchem man den Ratholifen webe tut, die Widerstandskraft gegen diejenige brobende Macht (Frankreich) verlieren, welche sich bie Berlegenheit junute machen wird, in die man fich blindlings fturgt, und in diefem Falle mochte es fich jum Unglud Deutschlands nur ju bald erweisen, daß es unwahr fei, wenn man fagt, daß das Deutsche Reich "fester als je" gebaut sei."

In Frankreich notierte man alle diese Dinge mit Begeisterung. Kein Geringerer als Ernest Renan sagte bort: "Wir muffen den Kampf gegen die Jesuiten aufgeben auf kirchlichem Gebiet, denn sie werden am Tage der Abrechnung mit Deutschland unsere Verbündeten sein!" (W. Menzel a. a. D., S. 331.)

Der Rampf Bismards gegen diefe ploglich aufgetauchte flerifale Drohung wurde nicht gewonnen; ber Staat wich gurud, rettete nur die Zivilebe, bie Schulaufficht und das Rirchenaustritts. gefet fowie die Ausweifung der Jefuiten, fam nach dem Tode Pius IX. zu einem Ausgleich mit der Kirche, der ftart ju feinem Schaden war. Alls Bismard fturzte, war fein halten mehr. 1891 wurden 16 Millionen Mark, die angesammelten gesperrten Einfünfte der Bischöfe, diesen wieder ausgezahlt, breimal befuchte der Raifer Wilhelm II. Papft Leo XIII., 1904 murde die Ginrichtung "Marianischer Kongregationen" an den beutschen Schulen erlaubt, die Bahl der Ordensleute flieg von 9000 im Jahre 1872 auf 60 635 im Jahre 1908 - aber die Feindschaft des politischen Ratholizismus gegen bas Reich anderte fich nicht. Sie wurde nur geschickter vorgetrieben. Alle grundfählichen Gegner des Reiches, Elfaffer Separatiften, Polen, Welfen fanden im Reichstag Unschluß bei der Zentrumspartei, diese sabotierte das Rolonialreich, bas Rarl Peters (fiebe Schulungs brief 8/36) aufrichten wollte, verfagte sich allen Wehrvorlagen, falls fie nicht firchliche Vorteile einhandeln fonnte. Der Saß gegen den deutschen Nationalgedanken blieb der gleiche. Gine Bonifatius-Brofdure aus Paderborn fdrieb 1895: "Wir find zuerft Chriften, zuerft Ratholiken, und erkennen in dem modernen Patriotismus ein Stud Barbarei, ein Vergeben an ber Menschheit, eine Sunde gegen die Machstenliebe, einen Abfall vom Chriftentum. Den modernen Patriotismus überlaffen wir unferem alten Better, bem beutschen Michel, und der mag uns mit seinem Nationalitätsschwindel vom Leibe bleiben." Der Jesuit Lehmfuhl lehrte in seiner "Moraltheologie" über den militärischen Fahneneid: "Die Berpflichtung des Eides kann unmittelbar gelöst werden durch die kirchliche Autorität, nämlich durch die Gewalt des Papstes und der Bischöfe und durch andere, gemäß dem päpstlichen Willen rechtmäßig Delegierte."

Wie das Zweite Neich den Kampf gegen den Marxismus verlor, weil es den deutschen Arbeiter nicht zu gewinnen verstand und mitansehen mußte, wie die Sozialdemokratie von Jahr zu Jahr im Reichstag wuchs, so brach es auch den Kampf mit dem kirchlichen Universalismus ab, der sich im Reich immer machtvoller ausbreiten konnte, weil keine Volksbewegung gegen die getarnten Mächte entflammt wurde.

Weber bas eine noch das andere bekam das Zweite Neich fertig. Wenn es zugriff, wie im Kulturkampf und im Sozialistengesek, so war der Zugriff schwach und ließ den Neichsseinden den Triumph, daß sie über "die Polizei gesiegt hatten". Wenn es reformierte, so ließ es gut angelegte und verständige Nesormen, wie die Arbeiterschutzgesetz Wilhelms II., von den Interessenten zerreden und um alle Wirkung bringen.

Es war ein liberaler Staat. — Und das war seine eigentliche Schwäche. Er wurde von zu wenigen geliebt, obwohl er dem deutschen Bolk ein Dasein gab, das im allgemeinen besser und gerechter war als dassenige in den meisten Ländern Europas — weil er gar nicht um die Liebe des Bolkes warb und nicht durch gradlinige Klarheit seines Weges mit Selbstverständlichkeit die suchenden Bolksmassen anzog. Und er wurde nicht genug gefürchtet von denen, die ihn ungestraft hassen konnten und diesen Hass sogar im eigenen Neichstag offen aussprachen. In Mangel an Liebe und an Mangel an Has wurde das Zweite Reich so krank, daß man es von außen anzugreisen wagte und von innen in die Luft sprengen konnte.

Und außerdem war es frank an der "Taktik". Das ist eine alte deutsche Krankheit, auf die man sich nirgendwo bester versteht als im Weltsudentum, in den Freimaurerlogen und in der politisserenden Geistlichkeit aller Sorten, wo man seit langem das Prinzip hatte, wenn man wirklich von der deutschen Staatsgewalt am Kragen gekriegt war, sich verständnisvoll als möglicher Vundesgenosse anzubiedern — dann wurde man schon wieder freigelassen werden und weiter wühlen können.

Das Zweite Reich überschätzte die Gegensäte zwischen Marrismus, Rlerikalismus, Kapitalismus, Demokratie, Freimaurerei — es erkannte bis in seine Todesstunde nicht, daß sie alle nur Truppen der gleichen Front sind: der Front Judas gegen unser Bolk. Und alle nur unter einem Kommando stehen: dem Kommando Jahves, damit "Ifrael alle Völker fresse"!

Wir aber muffen biefe Erfenntnis gang flar gu allen Stunden haben.

### Das deutsche Buch

Ludwig Gegner:

"Der Zusammenbruch des Zweiten Reiches"

Seine politischen und militärischen Lehren.

248 Seiten; Preis geb. 6, - MM.; br. 4,50 MM. C. S. Be d'i che Berlagsbuchhandlung, Munchen 23, 1937.

Der Berfasser will mit biesem ausgezeichneten Ergebnis eines 17jährigen Spezialftudiums und langjähriger Berufsund Kriegserfahrung ber politischen Erziehung bienen. Nicht nur historische Jehler ber Zeit bis zum Kriegsende, sondern auch ihre Quellen werden flargelegt. Dabei wurde in ber Form und bem Inhalt ber Darstellung bie Boltstümlichkeit bes Werkes bewußt erhalten. Die in vorliegenber Folge ber Schulungsbriefe gebrachten Auszüge, "Fehlerschau" zeigen, was bieses Werk an wertvollen Erkenntnissen zu bieten vermag.

#### houston Stewart Chamberlain:

"Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts" Ungefürzte Bolksausgabe; 1264 Seiten in zwei Leinenbanden, zusammen Preis 5,70 MM.

Berlag F. Brudmann A. G., München, 1936.

Mit ber vorliegenden Folge haben die Schulungsbriefe in ihrer laufenden Geschichtsbetrachtung die Schwelle des 20. Jahrhunderts überschritten. Es ift unmöglich, das Wert Chamberlains, des großen Künders deutscher Zufunft, aus dieser Epoche des deutschen Lebens hinwegzubenken. Die "Fahne des Deutschweußtseins wurde vom zarten und doch seurigen Chamberlain hinübergerettet ins 20. Jahrhundert" (A. Nosenberg).

#### Gottfried gur Beef:

"Die Geheimnisse der Weisen von Zion"
21. Auflage 1936, 72 Seiten, Preis 0,90 MM.

Zentralverlag ber NSDUP., Franz Eher Machf. Emb.R., München-Berlin.

Wer "Die Geheimnisse ber Weisen von Zion" kennt, versteht auch, warum das Judentum mit allen Mitteln der Lüge die Echtheit dieser Protokolle abzustreiten versucht. Dem darin niedergelegten rücksichten Weltherschaftsstreben des Judentums konnte erst durch den Nationalsozialismus Einhalt geboten werden. Das Wert wird ganz besonders empfohlen zur noch bessern Werständlichmachung und Erweiterung des in der vorliegenden Folge gebrachten Aufsaces "Die überstaatslichen Mächte im zweiten Reich".

"Die Welt der Diplomaten"

Mus ben Lebenserinnerungen bes Freiherrn hermann von Edarbftein,

395 Seiten, Preis geb. 4,80 MM. Berlag: Paul Lift, Leipzig, 1937.

Unsere Zeit bringt ber Diplomatenwelt ber wilhelminischen Ara mit Recht wenig Liebe entgegen. Dennoch find Memoiren von Borkriegsdiplomaten — sofern sie sachlich gehalten und auf authentische Unterlagen sich flügen — gerade für uns, die wir politische Menschen sein wollen, außerorbentlich interefiant und aufschlußreich. Im besonberen Maße gilt dies von bem Erinnerungsbuch des Freiherrn von Edarbstein, ber als erster Sekretär an der beutschen Botschaft in London leidenschaftlich für den

beutsch-englischen Ausgleich gewirft hat. Das Auf und Ab ber beutsch-englischen Beziehungen und barüber hinaus die Ziellosigkeit unserer bamaligen Außenpolitik ift hier mit großem Geschick bargelegt,

"Auf Bieb und Stich"

Stimmen gur Zeit am Wege einer deutschen Zeitung

herausgegeben von Gunter d'Alquen

326 Seiten; Preis geb. MM. 3,60; Bentralverlag ber MSDUP., Franz Eher Nachf. Emb.h., München-Berlin 1937

Ein "Brevier ber anftändigen Gesinnung" ift das neue schneidige Buch genannt worden. Als einen Kameraden im Kampf, Feind aller Unnatur und als willsommene Wasse begrüßen wir diese wertvolle Neuerscheinung mit dem Wunsch, daß sie einen noch größeren Kreis erfassen und ausrichten möge, als das "Schwarze Korps" schon zu seiner Gesolgschaft zählen dars. Es soll kein Lehrbuch sein, aber es bedarf kaum noch der Besonung, in welch einem besonderen Maße diese 70 Aufsäge aus dem "Schwarzen Korps" der Gestaltung der Idee und der Klärung unseres Wollens dienlich sind.

#### hauptmann (E) Egon hundeiter:

"Raffe, Bolt, Golbatentum"

Mit 37 Abbildungen auf 10 Bildtafeln. Preis in Lwb. geb. 6,— RM.; br. 4,80 RM. J. F. Lehmanns Verlag, München 2 SW, 1937.

Der Offizier und ber Rassenforscher haben sich in biesem wielseitigen Buch gefunden und zu einer nationalsozialistichen Volks- und Weltbetrachtung vereint, deren sowohl wehrgeschichtlich als auch nationalpolitisch ersahrungsreiche Darstellung einen wertvollen Beitrag zur Vertiesung unseres neuen Weltbildes liefert. Nicht allein für den Truppenführer, sondern mehr noch für den Politiker, gerade für die Außenpolitik ist das Wissen um das Denken und die Seele anderer Nassen, Wölker und heere von ausschlagebender Bedeutung. Wir können das Buch gern empfehlen.

#### Generaloberargt Dr. Hugo Bofinger:

"Sanitäts-Schule"

Für ben Unterricht und Selbstunterricht in erster hilfe bei Berletzungen, Unglücksfällen und Gesundheitsschädigungen burch chemische Kampffloffe, nebst Anleitungen zur Berbandstechnik, Krantentransport und Desinfektion.
152 Seiten mit 120 Abbilbungen; Peris br. 0,80 MM.

J. F. Cehmanns Werlag, München, 1937.

Für ben Träger einer Weltanschauung, die so tief im Biologischen wurzelt wie die unfrige, ist dieses allgemeinverständliche kleine Buch ein Rüftzeug, das ein einfach notwendiger Bestandteil unseres Marschgepäcks sein sollte. Ein Hilfsbuch nicht nur für ben Marschdienst, sondern ebenso wertvoll für ben Marsch durchs Leben, für ben Sozialismus im kleinen, d. h. für die ständige Hilfsbereitschaft und Hilfs fähigt eit bei ben Vorkommnissen des Allsags. Von 500 000 jährlich verunglückenden Bolksgenossenstarben 24 000! Da ist das Studium dieser 150 Rein-Oktavseiten feine verlorene Zeit.

#### Bu unferer Bilbfeite 3

Der Berliner Kongreß: Im Bordergrund links auf den Stock gestügt der Jude Disraeli ("die Rassenfrage ift der Schlussel zur Weltgeschichte" ift seine bekannteste Außerung).

#### Auflage der August-Folge über 2 Millionen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her ausgeber: Der Neichsorganisationsleiter – Hauptschulungsemt. Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Neichsamtsleiter Franz H. Woweries, WdN., Berlin W 35, Großadmiral-Prinz-Heinrich-Straße 12. Fernrus: 22 55 65; verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen: Hauptorganisationsamt der MSDAK., München. Berlag Franz Cher Nachs., Zweigniederlasung Berlin SW 68, Zimmersstraße 87—91 (Zentralverlag der NSDAK.), Fernrus: 11 00 22; Druck: M. Müller & Sohn K.G., Berlin SW 19.

# Männer der Partei und des Staates schreiben uns:

Die "Deutsche Rulturbuchreihe" ift eine wertvolle Bereicherung unseres beutschen Schrifttums, die, ausgezeichnet durch ihren geistigen Gehalt, ihre nationalsozialistische Grundhaltung und ihre äußere Gestaltung, wahrhaft beutsches Geistesgut wohlfeil allen Volksgenossen zugänglich macht.

Ich wünsche ber verdienstvollen Schöpfung des Zentral-Parteiverlages ber "Deutschen Kulturbuchreihe" weiteste Verbreitung.

gricer

Die "Deutsche Kulturbuchreihe" ist inhaltlich auf einer beachtenswerten höhe, und ihre Bücher stellen eine angenehme und das Wissen fördernde Unterhaltungslekture dar.

Die vom Zentralverlag der NSDUP, herausgegebene "Deutsche Rulturbuchreihe" betrachte ich als eine bedeutende verlegerische Tat. Wertvolle Werke zeitgenössischer deutscher Schriftsteller werden in geschmackvollster Ausstattung zu außerordentlich niedrigem Preise dargeboten. Die "Deutsche Rulturbuchreihe" ist eine Hausbücherei von bleibendem Wert.

Myn Achiran

Die Parole lautet: Die "Deutsche Kulturbuchreihe" in jede Hand!

Mähere Auskunft erteilt jede Buchhandlung und ber

Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf. G.m.b.H.
Berlin SW 68, Zimmerstraße 88-91





Umschlagzeichnung: Hans Schirmer, Berlin

Oben: Bismarche Grabstätte in Friedricheruh Zeichnung von R. Grundemann, Berlin